Beethovens



Samtliche Briefe

Aritische Ausgabe mit Ersauterungen von Dr. Alfr. Chr. Kalischer

Fünfter Band

# LIBRARY OF WELLESLEY COLLEGE



PURCHASED FROM

BUNTING FUND



g( 1.65

4

Beethovens Sämtliche Briefe



# Beethovens Samtliche Briefe

Kritische Ausgabe

mit Erläuterungen von

Dr. Allfr. Thr. Kalischer

Fünfter Band



Berlegt bei Schufter & Loeffler Berlin und Leipzig 1908

213285

Alle Rechte vorbehalten

BILLINGS HALL?

ML 410

.B4

A22

5

## Vorwort.

Der Schlußband bringt die Briefe vom Jahre 1824 bis jum Sahre 1827 (26, Märg), dem Sinscheiden des unfterblichen Ton= dichters. Es find im gauzen 1221 Rummern. Wiederholentlich ist darauf hinzuweisen, daß die Ausgabe eine "fritische" ist; fämtliche Briefe bezieht sich, was bereits unzählige Male erörtert ward, nur auf die in Sammelwerfen bereits gedruckten Briefe des Meisters. Der Herausgeber weiß am besten, daß es vor der hand noch immer unmöglich ift, alle Briefe Beethovens herauszugeben, benn noch halten verschiedene Besitzer aus irgend welchem Grunde fest baran, ihre Beethovenichätze nicht aus ber hand zu geben. Jedenfalls läßt fich fagen, daß feine nenen Beethovenbriefe irgend= wie geeignet sein werden, auch nur den leisesten Strich zum nun= mehr festgeprägten Beethovenbilde zu liefern. Gleichwohl enthält auch der V. Band eine ganze Anzahl zum ersten Male gedruckter Dahin gehört besonders der einzige Brief Beethovens an den Kürsten von Galitzin (Nr. 1094) und verschiedene Briefe aus Londons Besitiftande, die ich dem unermudlichen Gifer meines um= sichtigen Übersetzers Berrn J. S. Shedlock in London verdaute. — Bom Standpunkte ber "fritischen" Ausgabe mögen die freund= lichen Lefer ganz besonders auf zwei Sammlungen hingewiesen werden: a) auf die gablreichen Briefe Beethovens an die Musik= handlung B. Schotts Sohne in Mainz, die jest alle in der Stadt= bibliothef zu Mainz aufbewahrt werden. Dag ich diesen Schat aufs ergiebigfte benuten durfte, dafür schulde ich dem Beren Beh. Rommerzieurat Dr. Strecker und dem Direktor der Mainzer Stadtbibliothef Herrn Hofrat Dr. Bortel meinen inniaften, wärmften Dank. Herr Geh.=Rat Dr. Strecker hat mir überhaupt bis in die allerlette Zeit noch sein wertvolles Interesse an der ganzen Briefausgabe kundgegeben, wofür ich hiermit nochmals herzlich danke; b) auf die einzigen, wundervollen Briefe des Meisters an seinen unglückseligen Neffen Karl. Diese mehr als 30 Nummern sind bis auf wenige aus anderer Duelle in einem besonderen Bande ein kostbarer Besitz der Königlichen Bibliothef zu Berlin.

diese Briese sind hierin zum ersten Male genau nach den Originalen wiedergegeben. Das war eine heiße, aber dankbare Arbeit. Hiersür gedührt Herrn Direktor Prof. Dr. A. Kopfermann mein besonderer Dank, den ich auch auf seine Ablaten Herrn Schneider und Fräulein Hallasch erstreckt wissen möchte. Herr Prof. Kopfermann hat überhaupt sein unverändertes Interesse meiner mehrjährigen Arbeit an den Beethovenbriesen bis zum Ende bewiesen. Ihm verbleibt mein unverbrücklicher Dank. Das seinoch einmal betont: ohne die Schätze der Königlichen Bibliothek zu Berlin wäre eine "Kritische Ausgabe von Beethovens sämt= lichen Briesen" ein Ding der Unmöglichseit.

Mir bleibt nur noch übrig, einigen anderen Herren zu danken, die für den Schlußband ihre Schätze wie ihren Rat gespendet habben: Herrn Direktor Brof. E. Mandnzewski in Wien, wie auch seinem Amanuensis Berrn Anton Schittenhelm; ferner bem ber Sache mit stetem Enthusiasmus huldigenden Beethovenforscher Dr. Sans Bolkmann in Dresden; ferner dem Berliner Dozenten für Mufit= geschichte Serrn Dr. 3. Sirschberg, der von Anfang bis zu Ende ein ungewöhnliches Interesse an dieser Briefausgabe bekundete. — Neue Berren, die durch Anfflärungen von duntlen Stellen oder durch wohlwollende Auftlärung von Frrtumern ihr dankbares Interesse an dieser Briefansgabe bewiesen haben, erwuchsen mir in Herrn Amtsgerichtsrat a. D. Poesnig, in Herrn Dr. Bischoff in Graz, in Herrn Kinsty in Berlin, in Herrn Edw. Spener in Shenley, in dem ruffischen Beethovenforscher B. Korganof in Tiflis und anderen mehr. All diesen Berren statte ich meinen verbindlichsten Dank ab. -In Sachen der Presse, die sich sehr anerkennend geäußert hat, hebe ich mit Dank nur die eingehend und verständnisvoll geschriebenen 21b= handlungen des Herrn Dr. Max Buttmann und, was besouders er= freulich erscheint, diejenigen in der dänischen Zeitschrift "Berlingste". Für die Übersetzung aus dem Dänischen gebührt dem Dozenten der Humboldt-Akademie Berrn J. B. Andresen mein besonderer Dank.

So mag das Werk mit seinen 5 Banden zur Ehre Beethovens die große Beethovengemeinde aller Länder und aller Völker durch= ziehen und zu seinem heiligen Lebenswerke erziehen.

Berlin, im August 1908.

Dr. Alfr. Chr. Ralischer.

## Inhaltsverzeichnis.

|                                                                     | Sette |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Borwort                                                             | V     |
| Ωr. →                                                               |       |
| 981. Für die Frau Johanna van Beethoven. 8. Januar 1824 .           | . 1   |
| 982. An die Direktion der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. An | i     |
| 23ten Jenner 1824                                                   |       |
| 983. An Anton Schindler. (März 1824?)                               | . 7   |
| 984. An Anton Schindler. (I. Duartal 1824)                          | . 8   |
| 985. An Anton Schindler. (I. Quartal oder April 1824)               | . 9   |
| 986. An v. Sartorius, f. k. Zensor (April 1824)                     | . 9   |
| 987. An Redakteur Bäuerle (Ende April 1824)                         |       |
| 988. An Graf Moriz v. Lichnowsky (Ende April 1824)                  | . 11  |
| 989. An Schuppanzigh. (April 1824)                                  |       |
| 990. An Anton Schindler. (April 1824)                               |       |
| 991. An Anton Schindler. (Ende April 1824. Fragment.)               | . 12  |
| 992. An den Theaterdireftor C. F. Hensler. (April-Mai 1824)         |       |
| 993. Un den Musikalienhandler Probst in Leipzig. (Frühjahr 1824)    |       |
| 994. An Hr. v. Rzehaizeck. (Mai 1824)                               |       |
| 995. An die Herren B. Schott Söhne, Runft u. Musikal.=Verleger ir   |       |
| Mainz. Vien am 20. May 1824                                         |       |
| 995 a. Herren B. Schott Söhne in Mainz. Wien den May 1824           |       |
| Erganzung zu Rr. 951 (IV. Band, an Senator F. Brentano)             |       |
| 996. An Steiner & Comp. Baden am 27. Maj 1824                       |       |
| 997. An Anton Schindler. (Mai? 1824)                                |       |
| 998. An Anton Schindler. (Mai 1824)                                 |       |
| 999. An Anton Schindler. (Mai 1824)                                 |       |
| .000. An Anton Schindler, (Mai 1824)                                |       |
| 001. An Anton Schindler. (Mai 1824?)                                |       |
| 002. An Anton Schindler. (Mai 1824?)                                |       |
| 003. An A. Schindler. (Mai 1824?)                                   |       |
| 004. An A. Schindler. (Mai 1824?)                                   |       |
| 005. An A. Schindler. (Mai 1824?)                                   |       |
| 006. An A Schindler (Mai 1824?)                                     |       |

| Mr.   |                                                                  | Seite |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------|
|       | An A. Schindler. (Mai 1824?)                                     | 25    |
| 1008. | Un A. Schindler. (1824, Frühjahr)                                | 25    |
|       | An A. Schindler. (Mai 1824?)                                     |       |
| 1010. | An Tobias Haslinger. Baden am 12 ten juni (1824)                 | 26    |
| 1011. | An Tobias Haslinger. (Mai-Juni 1824?)                            | 29    |
|       | An Tobias Haslinger. Bon Seiten Baden am 27 ten Maj 1824         | 30    |
| 1013. | An Tobias Hastinger. (Sommer 1824)                               | 30    |
| 1014. | An Anton Diabelli (?) (Sommer 1824?)                             |       |
|       | An Musikalienhändler A. Probst in Leipzig. Bien den 3. Juli 1823 | 32    |
| 1016. | An B. Schott Söhne in Mainz. "Wien am 3. Juli (1824)".           | 33    |
| 1017. | An B. Schott Söhne in Mainz. (Sommer 1824)                       | 34    |
| 1018. | An den Hofgerichtsadvofaten Dr. Joh. Bapt. Bach. "Baden,         |       |
|       | Gutenbrunn am 1 ten August 1824"                                 | 36    |
| 1019. | An Anton Diabelli. "Baden am 24. Aug. 1824"                      | 38    |
| Erflö | irung                                                            | 41    |
| 1020. | An Anton Diabelli. (August 1824)                                 | 42    |
| 1021. | An Erzherzog Rudolf. "Baden am 23ten Aug. 1824"                  | 42    |
| 1022. | An den Neffen Karl van Beethoven. "Baden den 29. Aug. (1824?)    | 44    |
|       | An A. Probst. "Baden, 28. Angust 1824                            | 46    |
| 1024. | Un C. F. Beters in Leipzig. (Angust-September 1824?)             | 48    |
|       | Un Hans Georg Nägeli in Zürich. "Baden den 9. September 1824"    | 49    |
| 1026. | Un den Neffen Carl van Beethoven. "Baden abends am               |       |
|       | 1 ten September" [ohne Jahreszahl] 1824 (?)                      | 51    |
|       | Un Andreas Streicher. Wien den 16. September 1824                | 53    |
|       | An Dr. Riem in Bremen. "Bien am 16. September 1824 .             | 54    |
|       | Un B. Schott Söhne in Mainz. "Den 17ten 7ber 1824"               | 56    |
|       | Un Binceng Saufchka. "Baben, den 23. September 1824"             | 58    |
|       | Un Anton Diabelli. "Wien am 26 ten Septemb." (1824?)             | 60    |
| 1032. | Un Frau Marie Pachler-Koschak. Erinnerungsblatt. "Vößlau         |       |
|       | am 27ten September." (1824)                                      | 61    |
|       | Un Tobias Haklinger. "Baden, Abends am 6 ten October" [1824]     | 62    |
|       | An Ph. Haßlinger. "Baden am Tage nach dem 6 ten Oftob. 1824"     | 63    |
|       | An Carl Czerny. "Baden, Freytags 8. October 1824"                | 65    |
| 1036. | Un A. Schindler. (Herbst 1824)                                   | 66    |
|       | Tagebuchnotiz. (Herbst 1824)                                     | 67    |
| 1038. | "Kanon auf einen welcher Schwenke geheißen." Componirt           |       |
|       | für Schwenke in Wien, am 17. November 1824                       | 69    |
|       | An Georg Nägeli in Zürich. "Wien den 17. November 1824"          | 75    |
|       | An Erzherzog Rudolf. "Am 18. November 1824"                      | 76    |
|       | An Schott in Mainz. (November 1824)                              |       |
| 1042. | Un B. Schott Cohne in Maing. "Bien den 5ten Decemb. 1824"        | 79    |

| Mr.   |                                                             | Sette |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 1043. | Un Bruder Johann van Beethoven. "am 10 ten Dezember 1824"   | 81    |
|       | Un C. F. Beters in Leipzig. "Wien den 12. Dezember 1824"    | 81    |
|       | An B. Schott Söhne in Mainz. "Bien am 17ten December 1824"  | 83    |
|       | An A. Schindler. (Winter 1824)                              | 86    |
| 1047. | An Tobias Haslinger. (1824?)                                | 86    |
| 1048. | An Tobias Haslinger. (1824?)                                | 87    |
|       | An Tobias Haslinger. (1824?)                                | 88    |
| 1050. | An Anton Schindler. (1824!)                                 | 90    |
| 1051. | Albumblatt. Kanon. "Bien am 12 ten jänner 1825"             | 92    |
| 1052. | An Charles Neate. "Vienne le 15 Janvier 1825"               | 92    |
|       | An B. Schott Söhne. "Bien am 22. jenner 1825                | 95    |
| 1054. | An B. Schott Söhne in Mainz. Bien am 26. jenner (1825)      | 98    |
| 1055. | An den Kopisten Wolanek. (Januar 1825?)                     | 101   |
| 1056. | An B. Schott Söhne in Mainz. "Bien am 5 ten Febr. 1825"     | 102   |
| 1057. | An B. Schott Söhne in Mainz. "Wien am 19. März 1825"        | 106   |
| 1058. | An Charles Reate. "Vienne le 19 mars 1825"                  | 107   |
| 1059. | An das Schuppanzighsche Quartett. (März 1825!)              | 108   |
| 1060. | An A. Schindler. (Frühling 1825)                            | 109   |
| 1061. | An Ferdinand Ries. "Wien, den 9. April 1825"                | 110   |
| 1062. | An Anton Schindler. (Frühjahr? 1825)                        | 112   |
|       | An A. Schindler. (Frühjahr? 1825)                           | 112   |
| 1064. | An Ludwig Rellstab. Am 3. Mai 1825                          | 113   |
|       | An Bruder Johann van Beethoven. "Baden 6. Mai 1825"         | 114   |
| 1066. | An B. Schott Söhne in Mainz. "Bien 7. Mai 1825"             | 115   |
|       | An den Neffen Karl van Beethoven. (Frühjahr 1825)           | 117   |
| 1068. | An den Neffen Karl. (Frühjahr 1825)                         | 119   |
| 1069. | An Prof. Dr. Braunhofer. am 13. Maj 1825                    | 119   |
| 1070. | An den Neffen Karl. "Baden den 17. Maj"                     | 123   |
| 1071. | An den Neffen Karl. (18. Mai 1825) "Mittags um Ein Uhr"     | 124   |
| 1072. | An den Reffen Karl. (Mai 1825?)                             | 125   |
| 1073. | An den Neffen Karl. (Mai 1825?)                             | 126   |
| 1074. | An den Neffen Karl. "Mittwoch am 18 ten Maj" (1825)         | 127   |
|       | An den Neffen. (19 ten May 1825)                            | 128   |
| 1076. | An den Neffen Karl. (Mai? 1825)                             | 128   |
| 1077. | An Ferdinand Biringer. "Baden am 13 ten Maj 1825"           | 129   |
|       | Un den Reffen Karl. "Baden am 22 ten Maj" (1825)            |       |
| 1079. | An Charles Reate. "Vienne le 25 May 1825"                   |       |
|       | An den Neffen Karl. "Baden am 31. ten Maj 1825"             | 133   |
| 1081. | An Kapellmeifter C. B. henning in Berlin. "Bien am 1. Jäner |       |
|       | 1825." [Berspätet!]                                         | 134   |
| 1082. | Un den Neffen Karl. Baden, den 9. Juni 1825                 | 138   |

| Mr.   |                                                                                                                            | Seit |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | . Un den Reffen Karl. (Juni? 1825)                                                                                         | 140  |
|       | . An den Neffen Karl. (Juni[?] 1825)                                                                                       | 141  |
| 1085  | . An den Neffen Karl. "Baden am 15 ten juni (1825)                                                                         | 141  |
|       | . Un den Neffen Karl. (Juni 1825?)                                                                                         | 143  |
| 1087  | . An den Neffen Karl. "Baden am 28 ten Juni" 1825 (?)                                                                      | 145  |
| 1088  | . An den Neffen Karl. (Baden im Juni? 1825)                                                                                | 147  |
| 1089  | . An den Reffen Karl. (Juni 1825)                                                                                          | 149  |
| 1090. | . An den Neffen Karl. (Juni 1825)                                                                                          | 150  |
| Beric | htigung                                                                                                                    | 151  |
| 1091. | . An den Neffen Karl. (Juni 1825)                                                                                          | 151  |
| 1092. | . An den Neffen Karl. (Sommer? 1825)                                                                                       | 154  |
| 1093. | . An den Reffen Karl. (Sommer 1825)                                                                                        | 155  |
| 1094  | . An den Fürsten R. Boris von Galigin. (Sommer 1825) .                                                                     | 156  |
| 1095. | . An Bruder Johann van Beethoven. Baden am 13. Juli 1825                                                                   | 163  |
| 1096. | Un Schlefinger, Musikverleger in Berlin. "Baden am 15. Juli"                                                               |      |
|       | $(1825) \dots \dots$ | 165  |
| 1097. | (1825)                                                                                                                     | 167  |
| 1098. | Un den Reffen Rarl. "Baden am 18. Juli 1825"                                                                               | 169  |
|       | An den Reffen Karl. (Juli? 1825)                                                                                           | 170  |
| 1100. | Un den Neffen Karl. "Dienstags 2. aug." (1825)                                                                             | 172  |
|       | Souvenir pour S. M. de Boyer. "Baden le troisième Aout 1825"                                                               | 173  |
| 1102. | An Karl Holz. "am 10. August Baden" (1825)                                                                                 | 173  |
| 1103. | An den Reffen Karl. "Baden am 11ten aug." (1825)                                                                           | 175  |
|       | An B. Schott Söhne in Mainz. "Wien am 13. Anguft 1825"                                                                     | 176  |
| 1105. | An Karl Holz. "Baden am 24. Angust 1825"                                                                                   | 178  |
| 1106. | An Carl Holz. (August 1825)                                                                                                | 184  |
| 1107. | An den Reffen Karl. "Baden am 25. Aug." [1825]                                                                             | 184  |
| 1108. | Un den Musikalienhändler M. Schlefinger. "Baden den 1 ten                                                                  |      |
|       | September" (1825)                                                                                                          | 185  |
| 1109. | An Friedrich Ruhlau. Baden am 3. September 1825                                                                            | 186  |
| 1110. | An Carl Holz. Baden am 3. September 1825                                                                                   | 188  |
|       | Un den Reffen Karl. Den 6. Sept. 1825                                                                                      | 189  |
|       | Erinnerungsblatt für Sir George Smart. "Geschrieben am                                                                     |      |
|       | 6. September 1825"                                                                                                         | 190  |
| 1113. | An den Reffen Karl. 14.(?) September 1825                                                                                  | 191  |
|       | An Dr. von Braunhofer. "Wien 18. April 1825. (Berspätet!)                                                                  | 193  |
|       | Ranon und Borte an Herrn M. Schlefinger. "Bien am                                                                          |      |
|       | 26. September 1825"                                                                                                        | 193  |
| 1116. | An den Reffen Rarl. "Baden am 4ten Oftob." (1825)                                                                          |      |
|       | An den Neffen Karl. Baden 5. Oftober (?) 1825                                                                              |      |
|       | An den Neffen Karl. "Am 5. Oktober 1825"                                                                                   | 197  |

| ott.  |                                                                 | Selle |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|       | Un den Reffen Rarl. "Baden am 14ten Oftob." [1825]              | 198   |
|       | An Karl Holz. 17. Oktober 1825                                  | 200   |
|       | An C. F. Peters in Leipzig. Wien am 25. November 1825 .         | 201   |
|       | Un B. Schott Söhne in Mainz. "Wien am 25. November 1825"        | 202   |
| 1123. | Kanon für Fr. Theo. Molt. Wien, 16. Dezember 1825               | 204   |
| 1124. | An Carl Holz. (1825?)                                           | 205   |
| 1125. | An Jenger, Kanzleibeamter. Wien 1825 (?)                        | 206   |
| 1126. | An den Cellisten Linke. (1825?)                                 | 208   |
| 1127. | $\mathfrak{An}$ ? 1825 (?)                                      | 208   |
| 1128. | An Bankier Henikstein & Comp. in Wien. (1825)                   | 209   |
| 1129. | An den Kopisten Rampel. (1825?)                                 | 210   |
|       | An Carl Holz. (1825?)                                           | 211   |
| 1131. | Un Carl Holz. (1825)                                            | 212   |
| 1132. | An den Reffen Rarl. Ohne Datum. (Berspätet. 1816?)              | 214   |
| 1133. | An den Neffen Karl. "am 4ten Januar 1826"                       | 215   |
| 1134. | An B. Schott Söhne in Mainz. 28. Januar 1826                    | 215   |
| 1135. | An B. Schott Söhne in Mainz. "Wien Martii 1825" [!]             |       |
|       | (Berspätet)                                                     | 217   |
| 1136. | An Karl Holz. Den 3. Febr. 1826                                 | 219   |
|       | An Abbé Maximilian Stadler in Wien. am 6ten Febr. 1826          | 219   |
| 1138. | Un? "Am 3ten April 1826                                         | 222   |
|       | An Carl Holz. "Den 26. April 1826                               | 222   |
| 1140. | An Prof. Dr. Braunhofer. (April? 1826)                          | 224   |
|       | An Karl August Freih. von Klein, Komponist. 10. Mai 1826        | 224   |
| 1142. | Un B. Schott Söhne in Mainz. "Wien am 20. Maj 1826"             | 227   |
|       | An den Musikverleger Probst in Leipzig. "Wien den 3. Juny 1826" | 228   |
| 1144. | An Stephan v. Breuning. (Sommer 1826?)                          | 229   |
| 1145. | An den Neffen Karl. (Sommer 1826)                               | 230   |
| 1146. | An den Neffen Karl. (Sommer 1826)                               | 231   |
| 1147. | An den Reffen Karl. (Sommer 1826)                               | 232   |
| 1148. | An den Reffen Karl. (Sommer 1826)                               | 232   |
| 1149. | An den Neffen Karl. (Sommer 1826)                               | 232   |
| 1150. | Un den Neffen Karl. (Sommer 1826)                               | 233   |
| 1151. | An Carl Holz. (Sommer 1826)                                     | 234   |
| 1152. | An Carl Holz (?). Sommer 1826                                   | 235   |
| 1153. | An Carl Holz. (Sommer 1826)                                     | 236   |
| 1154. | An Carl Holz. (Sommer 1826)                                     | 237   |
| 1155. | Dreistimmiger Kanon auf Abbé Stadler. (Sommer 1826) .           | 238   |
| 1156. | An B. Schott Söhne in Mainz. "Wien am 12t- July 1826"           | 241   |
| 1157. | An B. Schott Söhne in Mainz. "Wien am 26. July 1826"            | 242   |
| 1158. | An B. Schott Söhne in Mainz. "Wien am 29. July 826".            | 244   |
|       |                                                                 |       |

| Mr.    |                                                             | Seite |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|
|        | An Proj. Chlers in Mannheim. "am Iten Ang. 1826"            | 245   |
|        | An Dr. A. Smettana. (August 1826)                           | 247   |
| 1161.  | Für Herrn von Hold. (Sommer 1826)                           | 248   |
| 1162.  | Für Se. Wohlgebohrn Hr. v. Holz. (Sommer 1826)              | 248   |
| 1163.  | An Carl Holz. (Sommer 1826)                                 | 249   |
| 1164.  | An Carl Holz. (Hochsommer 1826)                             | 249   |
| 1165.  | An Carl Holz. (Angust 1826)                                 | 251   |
|        | An St. v. Breuning (?). Hochsommer 1826                     | 251   |
|        | An Carl Holz. (Hochsommer 1826)                             | 252   |
| 1168.  | An Carl Holz. (Hochsommer 1827)                             | 253   |
| 1169.  | An Carl Holz. (Commer 1826)                                 | 254   |
| 1170.  | An Carl Holz. "Wien, am 30. August 1826"                    | 255   |
| 1171.  | An Carl Holz. "Wien, am 30. August 1826"                    | 256   |
|        | An Magistratsrat v. Zapta (Czapta). Angust 1826             | 257   |
|        | An Carl Holz. (Hochsommer 1826)                             | 258   |
|        | An Carl Holz. (Hochsommer 1826)                             | 259   |
|        | Un Carl Holz. (Hochsommer 1826)                             | 259   |
|        | Un Carl Holz. (Hochsommer 1826)                             | 260   |
|        | An Carl Holz. (Sommer 1826)                                 | 260   |
|        | Zettel für H. Holt. (1826)                                  | 261   |
| 1179.  | An Carl Holz. (Hochsommer 1826)                             | 261   |
| 1180.  | An Carl Holy. Motto. 1826                                   | 262   |
| 1181.  | Un Carl Holz. (Hochsommer 1826)                             | 262   |
|        | Un Carl Holz. "am 9. Sept. 1826"                            | 263   |
|        | Un Herrn Tobias v. Hahlinger (Ceptember 1826)               | 265   |
|        | Un Tobias v. Saslinger. "am 20. Ceptember 1826 angetommen"  | 266   |
|        | Un Tobias Haslinger. (27. Sept. 1826 angefommen)            | 267   |
|        | An B. Schott Söhne in Mainz. "Bien am 29ten September 1826" | 267   |
| 1187.  | An Holz? (Fragment) 1826                                    | 268   |
| 1188.  | An Carl Holz. (Oftober?) 1826                               | 269   |
| 1189.  | Un den König Friedrich Bilhelm III. von Preugen (Oftober-   |       |
|        | anfang 1826)                                                | 270   |
| 1189 a | anfang 1826)                                                | 271   |
| 1190.  | An Dr. Franz Begeler. "Wien am 7. Ottober 1826"             | 272   |
|        | An Tobias Haslinger. (Ottober 1826)                         | 275   |
|        | Un herrn Tobias haftlinger. Gneigendorf am 13. Oftober 1826 | 278   |
|        | Un B. Schott Sohne in Maing. "Gneigendorf am 13. Oct. 1826" | 279   |
|        | Un Tendler und Manstein in Bien. " Gneigendorf am           |       |
|        | 30 ten Oct. 1826"                                           | 280   |
| 1195.  | An B. Schott Söhne in Mainz. "Wien am 9. Xbr. 826 .         | 281   |
| 1196.  | An Carl Holz. (Dezember 1826)                               | 283   |
|        |                                                             |       |

## — XIII —

| Nr.   |                                                              | Sette |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|
|       | Un B. Schott Söhne in Mainz. (Dezember 1826)                 | 284   |
|       | An B. Schott Söhne in Mainz. (Dezember 1826)                 | 285   |
| 1199. | An Dr. J. B. Bach. "Wien, Mitwochs 3. January 1827" .        | 288   |
| 1200. | An Mag Stumpff in London. "Wien 8. Februar 1827"             | 289   |
|       | An Dr. F. G. Wegeler in Bonn. "Wien, den 17. Februar 1827"   | 290   |
| 1202. | An Sir G. Smart in London. "22. Februar 1827"                | 292   |
| 1203. | An F. Moscheles in London. "Wien den 22. Februar 1827"       | 293   |
| 1204. | A. B. Schott Söhne in Mainz. "Wien den 22. Febr. 1827"       | 294   |
| 1205. | "Sr. Wohlgeborn Herrn v. Holz". Wien den 25. Februar 1827    | 295   |
| 1206. | An Anton Schindler. (Ende Februar 1827)                      | 296   |
| 1207. | An B. Schott Söhne in Mainz. 1. März 1827                    | 297   |
| 1208. | An Freih. v. Pasqualati. (6. März 1827)                      | 297   |
| 1209. | An Freih. J. von Pasqualati. (März 1827)                     | 298   |
| 1210. | An G. Smart in London. (6. März 1827)                        | 299   |
| 1211. | An Baron v. Pasqualati. (März 1827)                          | 300   |
| 1212. | An B. Schott Söhne in Mainz. "Wien 10. März 1827             | 302   |
| 1213. | An Freih. v. Pasqualati. Bien 14. März 1827                  | 304   |
| 1214. | An Freih. v. Pasqualati. (März 1827)                         | 305   |
| 1215. | An J. Moscheles in London. "Bien 14. März 1827"              | 305   |
|       | An Frh. v. Pasqualati. "16. März 1827"                       | 307   |
|       | Un A. Schindler. Beethovens lette Zeilen an Schindler vom    |       |
|       | 17. März 1827                                                | 308   |
| 1218. | An J. Moscheles in London. "Bien 18. März 1827"              | 309   |
|       | Codizill. Testamentsvollstreckung. "Bien, den 23. März 1827" | 310   |
|       | An B. Schott Söhne in Mainz. (12. April 1827) als Art        |       |
|       | Nefrolog an Schindler geschrieben                            | 311   |
| 1221. | Unhang. Beethoven über den Umfang der 4 Singstimmen.         |       |
|       | Dokument                                                     | 316   |
| Ergän | zungen und Errata                                            | 317   |
|       | n= und Sachregister                                          | 320   |
|       |                                                              |       |



## Fünfte Abteilung

Vom Jahre 1824—1827



## Für die Frau Johanna van Beethoven.

"am 8ten Januar 1824.

Hanfige Beschäftigungen machten sogar, daß Karl und ich Ihnen nicht am Neujahrstag unsere Glückwünsche bezeugen konnten, ich weiß aber, daß Sie ohne dieses von mir sowohl als Karl nichts anders als die reinsten Glückwünsche für Ihr Wohl erwarten. —

Was Ihre Noth betrifft, so würde ich Ihnen gerne mit einer Summe überhaupt ausgeholfen haben, leider habe ich aber zu viele Ausgaben, Schulden, und nur manches Geld zu er= warten, um ihnen augenblicklich meine Bereitwilligkeit Ihnen zu helfen auf der Stelle beweisen zu können — Indessen ver= sichere ich Sie hiermit schriftlich daß Sie die Hälfte Karls von Ihrer Benfion nun auch fortdauernd beziehen können, wir werden Ihnen alle Monath die Quittung einhändigen, wo Sie alsdann felbe felbst erheben können, ba es gar keine Schande ift (und ich mehrere meiner Bekannten, welche ihre Benfion alle Monath erheben) selbe monathl. zu erheben, sollte ich später vermögend fenn, Ihnen eine Summe überhaupt zur Verbefferung Ihrer Umftände aus meiner Kasse zu geben im Stande sehn, so wird es gewiß geschehen, — die 280 fl. 20 Ar., welche Sie Steiner schuldig find, habe ich ebenfalls schon lange zu bezahlen übernommen, welches man Ihnen wohl gesagt haben wird. Sie haben auch keine Interessen mehr geraume Zeit bezahlen mussen. Sie haben von mir 2 Pensionsmonathe erhalten durch Schindler. — Diesen Monath am 26 ten oder etwas später ers halten Sie den Pensionsbetrag für diesen Monath — wegen Ihrem Prozeß bespreche ich mich nächstens mit Dr. Bach —

Wir wünschen Ihnen alles erdenkliche Gute, Karl sowohl

Ihr bereitwilligster

Q. v. Beethoven."

Nach Q. Nohl (Nene Briefe, S. 243 f.). Diefer Berausgeber bemerkt bort: "Rumpfaasse (!) Nr. 825 erster Stock die Thir rechts Nr. 5 steht auf der Enveloppe des im Besit des herrn R. Brodhaus in Leipzig befind= lichen Originals." Nohls lebendiger Darftellung hierbei laffe ich nun gern das Wort: "Benn man bedenkt, welchen Arger und welche Schmach bie "Rönigin der Nacht' früher und noch jest durch ihr Intrigenspiel in dem Bormundichaftsprozeß und durch ihre ungebändigte Sinnlichfeit dem Meifter angethan, fo muß man ftannen über den boben Grad von Gelbftuberwindung und Humanität, deren dieser Mann fähig gewesen. muß auch wissen, was für Briefe diese Frau zu schreiben vermochte. "himmel und Erde wußte fie in Bewegung ju fegen mit ihrem Schreiben', erzählt die Bitwe des Neffen [Caroline van Beethoven], ,und verstand ihre Not und Verzweiflung mit folch brennenden Farben und folcher bramatischer Rraft darzustellen, daß es dagegen fein Wehren gab. Jedesmal war es eine formliche Szene, wenn ein Brief der Mutter antam und mein Mann war stets mehrere Tage frank vor Aufregung, da sie immer mit dem außerften Entichtuffe drobte; icon habe fie alles Berfetbare verfett, morgen tomme der Eretutor, um auch noch das lette Stud, das einzige Bett, das fie arme Bitme befige, fortzuraffen, es bleibe ihr nichts, als fich in die Donau zu fturgen ufw.' Und fo in der unordentlichsten Birtichaft hat diese Fran durch fast drei Menschenalter gelebt, lebt noch heute [1867], weit über 80 Jahre alt, und hatte bis vor wenig Jahren noch die gleiche Leiden= schaftlichkeit, die gleiche eindringliche Bunge, ber benn eben feiner Beit auch Beethoven nicht zu widerstehen vermochte." Bann mag Beethovens "Rönigin ber Racht" geftorben fein?

#### 982.

## Un die Direktion der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien.

Um 23ten Jenner 1824.

### "Euer Wohlgebohren!

"überhäuft beschäftigt u. noch imer mit einem Augenübel behaftet werden sie mir gütigst meine späte Antwort verzeihen - das Oratorium betreffend, jo hoffe ich veritas odium non parit, nicht ich wählte H. v. B. sernhard dasselbe zu schreiben. mir ward versichert, der Verein habe ihn hiezu beauftragt. denn da H. v. B. die Zeitung zu redigiren hat, so ist es schwer sich viel mit ihm zu besprechen, Es muste daher eine Lange Geschichte werden, ja sehr verdrießlich für mich, da H. v. B. für Musick nichts als die Libussa geschrieben hatte, u. welche da= mals noch nicht aufgeführt ware, welche ich aber seit 1809 kenne n. seit der Zeit sehr vieles daran auch geändert worden ware, so konnte ich mit vollem Vertrauen nicht anders als das Unter= nehmen mit ihm schwierig betrachten, ich mußte um so mehr darauf halten deswegen das Ganze zu haben, freilich erhielte ich endlich einmal den ersten Theil, allein nach B. aussagen mußte derselbe wieder geändert werden, n. ich muste ihn wieder zurückgeben, so viel ich mich erinnere; endlich wieder zur selben Zeit mit dem Verein fam mir dann das Ganze zu, eingegangene andere Verbindlichkeiten, welche ich durch meine früheren fränklichern Umstände nicht erfüllen konnte, muste ich jest wirklich eilen mein wort zu halten, um so mehr da ihnen bekannt sein wird, daß ich leider nur durch meine zu fchreibenden werke Leben kann, nun aber muß mehreres u. vieles geändert werden an B-s [Bernards] oratorium, ich habe schon einiges angezeigt u. werde bald damit zu Ende sein, u. alsdann B. damit bekannt machen, denn so wie es ist, obschon der Stoff sehr gut erfunden u. die Dichtung ihren werth hat, kann es einmal nicht bleiben; christus am öhlberg ward von

mir mit dem Dichter in Zeit von 14 Tägen geschrieben, allein der Dichter war Musikalisch u. hatte schon mehreres für Musik geschrieben, ich konnte mich jeden Augenblick mit ihm besprechen. lagen wir den Werth d. g. Dichtungen ununtersucht, wir wissen alle, wie wir das hiemit nehmen können, das aute liegt hier in der Mitte, was mich aber angeht, so will ich lieber selbst Homer, Alopstock, Schiller in Musik setzen, wenigstens wenn man anch Schwierigkeiten zu besiegen hat, so verdienen dies diese un= sterblichen Dichter - sobald ich mit den Abanderungen des orator. mit B. sernhard fertig bin, werde ich die Ehre haben, ihnen dieses anzuzeigen u. zugleich die Zeit bekannt machen, wann der Berein sicher hierauf rechnen könne, das ist vor der Hand alles, was ich hierüber sagen kann — was diese 400 fl. w. w. betrift, welche man mir unaufgefordert geschickt hatte, so würde ich selbe längst zurückgesendet haben, hätte ich wirklich einsehen können, daß mit diesem orat. es noch über meine Vor= ftellung viel länger hätte dauern fonnen, Es ward mir viel= mehr schmerzlich mich darüber nicht äußern zu können, in dieser rücksicht hatte ich die Idee, um den Verein wenigstens derweil die Intereßen dieser Sume zu verschaffen, von einer Vereinigung mit dem Verein zu einer Afademie, allein weder H. Schindler noch mein Bruder hatten den Auftrag hierüber etwas mitzu= theilen, und Es war mein entferntefter Gedanke, daß es auf solche Art geschehen sollte, ich bitte gefälligst auch H. L. v. Sonnleitner hiemit befannt zu machen, ich danke übrigens Bertlich für das Anerbieten des Gerüftes u. der Hülfe überhaupt, welche mir der Verein angebothen hat, n. werde zu seiner Zeit Gebrauch davon machen — mit Vergnügen werde ich es hören, wenn der Verein von den Werken, worunter auch eine neue Sinfonie, wird später nach meiner Akademie Gebrauch machen wollen, denn eigentlich ift die große Mege mehr im Oratorien-Styl n. wirklich besonders auf den Verein berechnet, ein besonderes Bergnügen werde ich empfinden, wenn man hierin meine uneigennützigkeit u. zugleich meinen Gifer bem Berein zu

dienen erkennen wird, an deßen wohlthätigen Wirken für die Kunst ich allzeit den größten Antheil nehmen werde — gesnehmigen Ener wohlgebohren noch besonders meine Hohe Achtung für Sie in allen Rücksichten.

Ludwig van Beethoven."

Nach dem Driginalmanuffript im Befite bes herrn C. Meinert in Frankfurt a. Main. Diefer wichtige Brief war nach bem Driginal= manuffript - wenn auch nicht sonderlich genau - 1871 von C. F. Bobl. dem damaligen Archivar und Bibliothefar der "Gefellschaft der Musikfreunde" in Bien, in feinem Buche: "Die Gefellichaft ber Mufikfreunde des öfterreichischen Raiserstaates und ihr Ronfervatorium" (Wien 1871) ver= öffentlicht worden (S. 57 f.). Original: Bier beschriebene Quariseiten; der Brief ward am 1. Februar 1824 beantwortet. Der Inhalt hängt materiell mit dem früher mitgeteilten Briefe Beethovens an Binceng Saufchta Bufammen. Bergl. Brief Dr. 738 vom Jahre 1818 (?) Band III, G. 276 ff. — Der Tondichter war von der "Gesellschaft der Musikfreunde" durch Sanfchka\*), den artiftischen Direktor ihrer Ronzertveraustaltungen, ein= geladen worden, für die Gefellichaft ein Oratorium zu tomponieren, welches der Gefellichaft zu ausschließlichem Gebrauche auf ein Sahr verbleiben und wofür Beethoven ein Sonorar von 300 Dufaten erhalten follte. Sehr eingehend ift diese immer noch dunkle Angelegenheit von Schindler (II, 91-97) dargelegt worden. Zu anderer Auffassung in manchen wesentlichen Buntten gelangt die Darstellung bei C. F. Pohl in eben genanntem Buche (S. 9f., S. 13f., S. 15f.). - Aus vorstehendem Briefe miffen mir, daß Beethoven von der Gesellschaft "unaufgefordert" als Vorschuß 400 fl. B. W. empfangen hatte. Die Unterhandlungen ziehen sich von Sahr zu Jahr hin. Der Dichter C. Bernard fann im Oftober 1823 endlich ber Gefellichaft ichreiben, bag Beethoven die gange Dratoriendichtung "Der Gieg des Kreuzes" erhalten habe. Die Direktion der Gesellschaft richtete dann - nach ftatt= gefundener Sipung - Anfang Januar 1824 an den Tonmeifter ein respett= volles Schreiben — das ebenfalls nach dem Originale von Pohl in jenem Buche abgedruckt ift (S. 58 f.) - und worin Beethoven ersnicht wird, "der

<sup>\*)</sup> Hauschfa, der von 1766—1840 lebte, war, wie aus C. F. Pohls Buche (S. 189) zu ersehen ist, Rechnungsrat der kaiserl. Familiensond= Buchdruckerei, Bioloncell= und Bariton=Birtuose, Mitglied des seitenden Ausschuffes der Gesellschaft der Musiksrende, Komitee=Borstand des Konservatoriums der Gesellschaft seit dessen Gründung bis 1833.

Gesellschaft mit Bestimmtheit wissen zu machen, ob Gie bas von S. Bernard gelieferte Gedicht in Musik feten werden und in welcher Reit wir hoffen burfen, diefes Werf zn erhalten, welchem jeder Freund der Mufit und Berehrer Ihres großen Talentes nun icon fo lange mit gespannter Er= wartung entgegen sieht". - Beethovens hier mitgeteilte lange Antwort darauf ist gewiß in vieler Sinsicht hochinteressant und lehrreich - in manchen Bunkten andrerseits nicht gerade glücklich. Bunachst die Tatsache, daß die Bernarbiche Dichtung noch fehr der Umgestaltung bedarf - sie hat ihren Wert, vermag jedoch den Tondichter nicht genügend zu begeistern. Uberrafchend ift bagegen bie ichon fruber bekannt gegebene Eröffnung, daß bas Dratorium "Chriftus am Ölberge" dant dem vorzüglichen Dichter [Frang Raver Suber von diesem und Beethoven "in Zeit von 14 Tagen geschrieben" ward. - Alls nicht zutreffend nuß man jedoch bie hier wie auch sonst auftretende Ungerung Beethovens: "daß ich leider nur durch meine zu schreibenden Werfe leben fann" - ansehen. Ideale Schuld trägt hier die abgöttische Liebe zum Neifen Karl. — Beachtenswert ift dann bas Beethoveniche Bekenntnis, daß er lieber Somer, Rlopftod und Schiller trop aller Schwierigkeiten komponieren wolle und könne als Bernard und ähnliche Kleinen des Dichterparnaffes.

Sinsichtlich des Borschusses von 400 Fl. erfahren wir allerlei, auch daß fich Schindler und fein Bruder bereits unbefugterweife binein= gemischt hatten, ferner die fehr wichtige Bemerkung, daß jener Musikverein ihm überhaupt mannigfache Unterstützung angeboten hatte; er dankt nämlich berglich "für das anerhieten des gerüftes [?] und der Silfe überhaupt". Db int Original ftatt "geruftes" nicht dennoch "Genuffes" zu lesen ift? Bielleicht hatte man Beethoven gestattet, den Genuß jenes Borfchuffes zu behalten, oder fonft bergleichen. Beachte man endlich noch die Borte Beethovens, "er werde zu feiner Zeit Gebrauch bavon machen". Das hellt vieles auf. Zwar ward Beethoven noch einige Male an sein Versprechen erinnert und gulett darüber in der Gesellschaftssitzung 31. Januar 1826 beschlossen: "Ihn hieran zu erinnern und ihn wenigstens zur Ablieferung einer andern Romposition für die schon erhaltene Bezahlung aufzufordern". Beethoven komponierte jedoch weder dieses noch ein anderes Dratorium, auch keine neue Messe mehr, sondern nur noch die fünf letten großen Quartettdichtungen. Allein er verlor niemals den Gedanken aus dem Sinne, für die Gefellschaft der Minfiffreunde ein großes Werk zu fomponieren. Das beweifen ebenfo die Stiggen gur 10. Symphonie, wie die zu einer großen Meffe in cis-moll, endlich die eifrig mit dem Dichter Chr. Ruffner erörterte Idee, beffen Dratorinm "Saul und David" zu tomponieren. Diefe lette Un= gelegenheit habe ich an anderer Stelle (im "Euphorion" 1895) eingehend behandelt. — Beethoven aber wurde noch im Sahre 1826 zum Ehrenmitglied der "Gesellschaft der Musikfreunde" ernannt. In dem am 26. Oktober 1826 ausgefertigten Diplom der Gesellschaft heißt es u. a.: "Sie fühlt fich selbst geehrt, indem fie einen Tonsetzer von so ausgezeichnetem Rufe unter ihren Mitgliedern gablt" (Bohl, a. a. D. S. 15). - Der Bernarbiche Text gum projektierten Oratorium, von Beethoven fritisch durchgesehen, ist jest, wenn ich nicht febr irre, im Besite von Dr. Erich Brieger in Bonn. - Mus diesem Dunkel mag schließlich noch eine Rleinigkeit ans Tageslicht gezogen werden. Der vorftehende Brief fängt also an: "Überhäuft beschäftigt und noch immer mit einem Augenübel behaftet." Ich habe in meinem eingehenden Auffat: "Beethovens Augen und Augenleiden" (Die Mufit, II. Märzheft und I. Aprilheft 1902) bargetan, bag Beethoven nur einmal in seinem Leben eine ernste Augenkrankheit überstanden hat, nämlich 1823. Alagen über Augenleiden kommen in der vorliegenden Korrespondenz nur bis zum Hochsommer 1823 vor. Wenn beshalb diese Stelle in diesem Ent= schulbigungsbriefe ernft zu nehmen ift und nicht vielmehr nur retrospektiven Charafter hat - bann mußte man annehmen, daß zu Anfang des Jahres 1824 Beethoven doch noch zuweilen von Augenweh befallen ward. wahrscheinlicher ist es jedoch, daß Beethoven an die lange Zeit des Augenübels im Sommer 1823 benft, die ihn verhinderte, viel zu arbeiten.

#### 983.

## Un Unton Schindler.

(März 1824?)

"Da ich vernommen, daß ich zu meiner Afademie den 7 ten April, so bitte S. Dr. mir den 8 ten April im großen R. Sa. [Redouten=Saale] zu einer Afademie mir zu gestatten, und zwar um Mittagszeit, wodurch weder die Werke noch ich gefördert werden [?!] — so sehr bin ich S. D. verbunden für die mir allzeit bezeigte Bereitwilligkeit u. welches noch Schmeichelhafter ist hierbei, daß S. D. nicht ganz untheilnehmend an meiner Kunst war, ich hoffe Gelegenheit zu finden, diesers halb [?] S. D. meine Hochachtung zu beweisen. —"

Nach dem Originalmanuftript der Agl. Bibliothek zu Berlin. Zuerst gedruckt n. a. in des Herausgebers "Neuen Beethovenbriefen", S. 134. Dieser von Schindler nicht kopierte Brief war besonders schwer zu entziffern; es bleiben da etwelche Fragezeichen ungelöft. Bei den Worten "und zwar um Mittagszeit" wird wohl ein "nicht" fehlen, alfo: "und zwar nicht um Mittagszeit", weil fonft ber Nachsat damit in Widerspruch fteht. - G. D. ober "G. Dr. ift eine Abfürzung für "Geine Durchlaucht": Schindler glaubt fich zu erinnern, daß Beethoven ben Fürsten von Trautmannsborf meint, der im Jahre 1824 Oberstkämmrer des Raisers war und über die Redontenfale zu verfügen hatte. — Es ift ig jest von den historisch denkwürdigen Atademien im Mai 1824 die Rede, worin die IX. Symphonie und Teile ber Missa solemnis zum ersten Male vorgeführt werden follten. - Einen wunderlichen Irrinm leiftet hierbei Q. Nohl, der aus diesem Briefe an Schindler einige Borte herausgreift, wie fie Beethoven als an Seine Durchlaucht gerichtet feinem Freunde Schindler unterbreitet, und flugs ein felbftandiges Briefchen "an ben Oberftkammerer Fürften Trautmannsdorf" daraus ichmiedet (Nr. 288 feiner Beethovenbriefe). -Erft als auch diese Unterhandlungen mit dieser Durchlaucht fruchtlos ausgefallen waren (April), wurde der Berkehr mit Theaterdirektor Duport wieder aufgenommen, ber endlich jum Biele führen follte.

#### 984.

## Un Unton Schindler.

(I. Quartal 1824.)

"Die Frau S—\$ [Schnaps] schießt für den Unterhalt das nöthige, kommt daher heute gegen 2 Uhr zum Mittagsmahl — Es sind auch gute Nachrichten da, unter uns, damit der Gehirnsfresser nichts davon vernimmt.

Beethoven."

Nach dem Originalmanuftript im Besitze der Kgl. Bibliothek zu Berlin; gedruckt bei Nohl a. a. D. Nr. 286; bei Kalischer (Neue Beethovensbriese S. 130). — Der "Gehirnsresser" ist des Meisters Bruder Johann, der jetzt die Geldangelegenheiten des Tondichters mit um so schärferen Argusaugen bewachte, als er ihm Geld vorgestreckt hatte.

985.

### Un Unton Schindler.

(I. Quartal ober April 1824.)

"wenn etwas zu berichten, so schreiben Sie, machen jedoch ein Siegel daranf, weswegen obladen [— Oblaten] u. Petschaft auf dem tische steht — schreiben sie auf, wo Duport wohnt, wann er gewöhnlich zu sprechen, ob man mit ihm allein sprechen u. wenn Menschen zugegen — welche? — ich befinde mich nicht wohl, portez vous dien — ich überlege noch, ob ich mit Duport selb spreche, oder ob ich ihm schreibe, welches nicht ohne eine Bitterseit hergehen wird — warten sie ja nicht mit dem Gsen, lassen sie sichs wohl schmecken, ich komme nicht, ich din von unsere gestrigen schlechten Kost krank (Zur Seite der Abresse): "Ein Seitel Wein steht da für Sie."

Nach dem Originalmanustript auf der Agl. Bibliothek zu Berlin; gedruckt bei L. Nohl Nr. 293; bei Kalischer (a. a. D. S. 130). — Dieser Brief, wie noch andere aus dieser Zeit haben die große Musikakademie zum hintergrund, die Beethoven im Mai 1824 veranstaltete. — Die Akademie sollte im Hosoperntheater stattsinden, dessen Abministrator Duport war. Die Schindlerschen Randbemerkungen zu diesem Briese lassen erkennen, wie ungeheure Schwierigkeiten hier zu überwinden waren, ehe die Akademie endlich zustande kommen konnte.

986.

## Un v. Sartorius, f. f. Zensor.

(April) 1824.

"Euer Wohlgeboren!

Indem ich höre, daß es schwierigkeiten verursachen werde, einige Kirchenstücke abends in einer Academie an der Wien [?] zu geben von der Seite der k. k. Censur, so kann ich nichts anders als ihnen sagen, daß ich hiezu aufgefordert worden bin, daß

schon alles hietzu ersorderliche abgeschrieben u. beträchtliche Kosten verursacht hat, u. die Zeit zu kurtz sogleich andere neue Werke zum Vorschein komen zu machen, — übrigens werden nur 3 Kirchenstücke und zwar unter dem Titel Hymnen aufgesührt werden. — ich ersuche E. w. dringend sich um diese angelegensheit auzunehmen, da man ohnehin bej jedem Unternehmen der art mit so vielen schwierigkeiten zu kämpsen hat, sollte die Erslaubniß dahu nicht gestattet werden, so kann ich versichern, daß es nicht mögl. sejn wird, eine Akademie zu geben u. die ganzen Copiatur Kosten für nichts ausgelegt worden. es hosst sie ersinnern sich noch meiner.

Ener Wohlgeboren mit achtung Ergebenster Beethoven "

Un Seine Wohlgebohren Hr. v. Sartorius f. f. Censor."

Nach dem Originalmanustript in Schindlers Beethoven-Nachlaß auf der Kgl. Bibliothet in Berlin, Mappe I, Nr. 31; gedruckt bei L. Nohl, Brief S. 257f. Original 2 Quartbl., wovon 3 Seiten beschrieben sind, die Abresse des oblatierten Brieses steht auf der 4. Seite. Es handelt sich hierin darum, die Erlaubnis zu erwirken, daß Teile der Missa solemnis in der geplanten Mai-Atademie aufgeführt werden dursten. Die Zensur erteilte die Erlaubnis.

#### 987.

## Un Redakteur Bauerle.

(Ende April 1824.)

"Ew. Wohlgeboren! in einigen Tagen werde ich die Ehre haben, meine Schuldigkeit zu zahlen [? tragen?], ich bitte sie die Anzeige von meiner ak. [ademie] in ihr geschätztes Blatt aufsunehmen.

ihr ergebenster Diener

Beethoven."

Das Brieschen ist im Faksimitie in Schindlers Beethoven-Nachlaß, Mappe I, Nr. 29 enthalten. Gedruckt ward es zuerst durch den Heraussgeber in den Monatshesten sür Musikgeschichte: "Die Beethoven-Antosgraphe" usw. 1896, S. 42. Der Inhalt bezieht sich auf die großen Musiksakdemien im Mai 1824. Schindler hat dem Faksimitie die Bemerkung beigesügt: "Das Original habe ich H. Fiddle Delcroix, Dichter in Cambrai, verehrt." Bgl. auch des Herausgebers "Neue Beethovenbriese", S. 87.

#### 988.

## Un Graf Moriz v. Lichnowsky.

(Ende April 1824.)

"Falschheiten verachte ich. Besuchen Sie mich nicht mehr. Akademie hat nicht statt. Beethoven."

Nach dem Originalmanustript in Schindlers Beethoven-Nachlaß, Mappe I. Gedruckt sind diese drei "sultanischen Hattischerise" — wie sie Schindler bezeichnet, unzähligemal, zuerst wohl von Schindler selbst (Beethoven II, 68). Für Beethovens Charakter bleiben sie stets ehrenvoll bedeutsam. Die seidene Schnur, erzählt dort Schindler, hatte jedoch der ergrimmte Meister vergessen mitzuschicken, mithin geschah uns weiter nichts zuleibe; wir entzogen ihm nur am folgenden Tage das Bergnügen, seinem Grimm an einem von uns anklassen zu können und damit hatte er Zeit über seinen voreiligen Berdacht von Falscheit und Verrat nachzudenken. Der Monat April aber, in welchem die Unterhandlung mit Duport statzgesunden, liebte es damals in seltener Beise übler Lanne zu sein, was Wunder, daß deren Einwirkung sich auch bei unseren Kontrahenten kundzegeben?" — Also nicht etwa bloß bei Beethoven, der all das Herrliche hergab! — Die Billetts wurden übrigens nicht abgeschickt!

#### 989.

## Un Schuppanzigh.

(April 1824.)

"Besuche er mich nicht mehr. Ich gebe keine Akademie. Beethoven." Nach berselben Quelle wie Nr. 988; man vergleiche die dort gegebene Auftlärung. Hier ist noch besonders zu bemerken, daß der Er-Komment im Billett an Schuppanzigh nichts Auffälliges an sich hat; da Beethoven und Schuppanzigh sich überhaupt gegenseitig mit "Er" anredeten. — Auch v. Lenz huldigte noch diesem Jrrtum, wie aus dem "Neudruck" seines Beethoven (I. Band) offenbar wird, den ich eben vorbereite.

#### 990.

## An Anton Schindler.

(April 1824.)

"Besuchen Sie mich nicht mehr, bis ich Sie rusen lasse. Reine Akademie. Beethoven."

Dieser Ukas nach derselben Quelle sautet ein wenig variiert, asso:
"Ich ersuche sie nicht mehr zu kommen, bis ich sie rusen lasse.

B———vn.

Alfademie hat nicht statt."

Bur Erklärung vgl. Nr. 988.

#### 991.

## Un Unton Schindler.

(Ende April 1824.)

(Fragment.)

"Ich bin nach dem sechswöchentlichen Hin= und Herreden schon gekocht, gesotten und gebraten, was soll endlich werden aus dem vielbesprochenen Concert, wenn die Preise nicht erhöht werden? Was soll mir bleiben nach so viel Unkosten, da die Copiatur allein schon so viel kostet?" u. s. w.

Nach Schindlers Beethoven (II, 69). Beethoven mußte sich nun nolens volens den Forderungen Duports sügen, die solgendermaßen präzisiert waren: "Das Concert sindet bei den gewöhnlichen Preisen im Abonnement statt, und die Administration erhält von Beethoven für Abslassing des Theaters sammt Chor und Orchester die Summe von Einztausend Gulben Wiener Währung." — Damit — so beschließt Schindler dieser Exkurs — "war das Urtheil über den Erfolg des Unternehmens in materieller Hinsicht im voraus gesprochen" (II, 69).

#### 992.

## Un den Theaterdirektor C. F. Heusler.

(April-Mai 1824.)

## "Verehrter Freund!

"Ich bitte sie gefälligst um die Stimmen von der für sie geschriebenen Eröffnungsouvertüre, ich werde selbe bej einer zu gebenden Afademie aufführen lassen, da ich ein größeres orchester habe, und daher Selbe doppelt abgeschrieben werden muß, so werden sie für ihre etwas holprich geschriebenen Stimmen die damaliger Schnelle u. großen Unordnung der Copisten wegen die jezigen rein abgeschrieben erhalten. ich höre immer von ihrem Wohlergehen woran ich großen Antheil nehme, wenn ich sie auch nur selten sehen kann.

## Hochachtungsvoll ihr Freund Beethoven."

Nach Dr. Th. Frimmel: "Neue Beethoveniana", 1888, S. 138. Hier ist von op. 124 Festouvertüre in C-dur die Rede, die bereits im Oftober 1822 aufgeführt ward, dann auch wieder im Mai 1824 zur großen Afademie.
— Über Heusler vergleiche man übrigens die Briese Nr. 851 (An den Bruder Johann), IV. Band, und 853 (An ebendenselben).

#### 993.

## Un den Musikalienhandler Probst in Leipzig.

(Frühjahr 1824.)

"— ich jetzt schon herausgeben könnte; leider muß ich nun doch über mich selbst sprechen, indem ich sage daß sie wohl mein gröstes werk, was ich geschrieben, das Honorar wäre 1000 fl. C. M. —— eine neue große Simphonie welche ein sinale hat mit eintretenden Singstimen solo u. chören mit den Worten von Schillers unsterblichem Lied an die Freude auf die Art, wie meine Klavier Fantasie mit chor, jedoch weit größer gehalten als selbe, das Honorar wäre 600 fl. in C. M. Freisich ist bej dieser Sinsonie die Bedingung, daß selbe erst sünstiges jahr 1825 im juli erscheinen dürste, jedoch würde ich sür diesen langen Zeitraum auch ihnen gern den Klaviersauszug unentgeldlich versaßen würde, so wie überhaupt bej größerer Verbindung sie mich allzeit bereitwillig sinden werden, ihnen gefällig zu sein."

(Adr.) "An Seine Wohlgebohrn Hr. H. A. Probst in Leipzig. abzugeben in dem Musikalien=Berlag des Hrn. v. H. A. Probst."

Nach dem Originalmannstript im Besitze der Agl. Bibliothet zu Berlin; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Briese S. 255). Das Original zeigt 1 Quartblatt; das erste Quartbl. mit etwa 2 Seiten Briestext ist verloren gegangen. Es war ein Postbrief aus Bien, gesiegelt. Außen ist verwerkt: Wien d. 10. März v. Beethoven. Emps. d. 15 Maerz. beantw. d. 19. — Beethovens Unterschrift ist von jemand abgeschnitten. — Als es sich um den Bertrag der beiden größten Werke, der Missa solemnis und der Neunten Symphonie, handelte, erschien dem Weister auch die Versbindung mit dem Leipziger Verleger Probst willtommen. — Das Resultat war jedoch schließlich ein negatives; denn Probst erhielt weder die Wesse, noch die Chorsymphonie zum Verlage.

994.

## Un Hr. v. Rzehaizeck.

(Mai 1824.)

"Mein werther

Fr. v. Rzehaizeck.

Schuppnanzig verspricht mir, daß sie so gütig sein werden, mir die nöthigen justrumente zu meine Afademie leihen werden, hiedurch aufgemuntert, bitte ich sie darum, u. hoffe keine Fehlsbitte zu erwarten, wenn ich recht sehr darum angehe.

ihr

Abresse: Für Seine Wohlgebohrn Hr. v. Rehazek. ergebenster Diener Beethoven."

Nach dem Originalmanuftript auf der Kgl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Briese S. 256): Original: 2 Quartbl. — Der tschechische Musiker "Rzehazet" schrieb sich mit so eigentümlicher Orthosgraphie, daß sein Name seinen Weg nicht einmal in die große Enzyklopädie von Mendel=Reißmann sinden konnte. Die Initialen "Nz" oder "Ncz" fennt das Lexikon überhaupt nicht, da geht es nur dis Ry". Zedensalsssollte Rzehaizet zur Musikatademie 1824 dem Meister gesällig sein.

#### 995.

An die Herren B. Schotts Sohne, Kunst: u. Musikal.

"Vien am 20. May 1824.

"Guer Wohlgebohrn,

Es war unmöglich, ihnen eher zu antworten, da ich zu überhäuft bin. ich habe durch einen Geschäft Mann diesen beigefügten brief schreiben laßen\*), da ich wenig bewandert in dgl,

<sup>\*)</sup> Das von Beethoven hier erwähnte und eigenhändig unterzeichnete Schreiben erfolgt hier gleich als: Nr. 995a.

wenn ihnen diese Vorschläge recht sind, so schreiben sie mir aber bald, denn andere Verleger wünschen jeder etwas von diesen werken, ich muß aber sagen, daß mir die so sehr angewachsene Korrespondent mit dem in= u. Ausland wirklich beschwerlich wird, u. ich dgl. vereinsacht wünschte. — wegen einem quartett kann ich ihnen noch nicht sicher zusagen. Diese beiden Werke, wenn sie mir baldigst antworten, könnte ich ihnen alsdann noch sicher überlaßen ————

Von ihrer eaecilia erhielt ich noch nichts, sie muß erst unsere Censur passiren!!! ————— Leben Sie wohl. ihr mir Empholener wird übermorgen mir von seinen Compositionen zeigen, 11. ich werde ihm aufrichtig den Weg zeigen, den er betreten kann

wegen der beiden werke nur bald, indem ich mich auch anderer wegen entschließen muß, da ich nicht von meinem Gehalte hier leben kann, so muß ich drgl. mehr, als ich würde, nicht außer Acht laßen ————

Vien am 20. May 1824.

ihr Ergebenster Beethoven."

#### 995a.

## Herren B. Schotts Sohne in Mainz.

"Wien den ... May 1824.

#### Guer Wohlgebohrn!

Auf Ihre verehrte Zuschrift vom 27ten v. M. habe ich die Ehre Ihnen mitzutheilen, daß ich nicht entgegen bin, Ihnen meine große Messe und die neue Symphonie zukommen zu lassen. Der Preis der ersteren ist 1000 f. Conv. Münze, und der letzteren 600 f. Conv. Münze nach dem 20 fl. Juße. Die Zahlung kann damit arrangirt werden, daß Sie mir 3 Wechsel an ein hiesiges sicheres Haus einschieken, welches solche acceptivet, und wornach ich Ihnen die Werke auf Ihre Spesen einsenden oder allhier

an Jemanden, den Sie mir anzeigen wollen, aushändigen werde. Die Wechsel können auf folgende Zeit gestellet werden, als die 600 f. auf 1 Monath, 500 f. auf zwey Monathe und 500 f. auf vier Monathe von jett. Sollte Ihnen dieß conveniren, so wird es mir angenehm sein, wenn Sie die Auflage recht gefällig ausstatten. Indessen habe ich die Ehre mit aller Hochachtung zu geharrn

Dero bereitwilliger

Ludwig van Beethoven."

Damit wird die historisch bedeutsame Korrespondenz zwischen Beethoven und der berühmten Berlagshandlung von B. Schott Söhne in Mainz eingeleitet. — Bürdig, edel und großartig blieb das Verhältnis von jest ab bis zum letten Lebenshauche des erhabenen Meisters. Noch nie wohl hat zwischen einem Autor und Berleger ein harmonischeres Verhältnis stattgefunden, als das zwischen Beethoven und Schott Söhne in Mainz war, ein bleibender Ruhm sür Autor und Verleger — und nacheisernswürdig sür alle Zeiten tünstlerischen Schotts erkannten und anerkannten brauchte sein Wesen nicht zu ändern. Schotts erkannten und anerkannten sein hohes Wesen und bereiteten ihm sowohl durch und bei sich selbst, als auch durch die in ihrem Verlage erscheinende Caecilia eine Kultusstätte des Beethovenschen Genius, die in seiner Geschichte beispiellos ist. — So wirkt dieses Beispiel zugleich indirekt zur Erkenntnis der Mißklänge zwischen Beethoven und andern Verlagssirmen.

Die Korrespondenz zwischen Beethoven und dem Schottschen Verlage besindet sich jetzt in der Stadt bibliothek zu Mainz, wonach auch diese ersten Briese hier angesührt wurden. — In hervorragendster Weise vom Chef der Firma, Herrn Geh. Komerzienrat Dr. J. Strecker, und der Verzwaltung der Stadtbibliothek unterstützt, konnte ich im Sommer 1907 sämtzliche Beethovenbriese studieren und meiner Briesausgabe dienlich machen; diese Briese werden also hier zum ersten Male ganz genau nach den Originalen dargeboten. Diese Briese sind sonst alle zum ersten Male von L. Nohl gedruckt. Bei dieser Materie hat Rohl weniger verschuldet, als bei andern Briesgruppen; dem Inhalte nach sehlt wenig; nur die Orthosgraphie und Interpunktion bedurften sehr der Berbesserung. — Mir war vom Herrn Geheimrat und vom Herrn Direktor der Stadtbibliothek gesagt worden: Vis auf einige schlechterdings nicht zu entzissernde Worte enthalte ihre Abschrift ein getreues Abbild. — Ich darf nunmehr sagen, daß mir kein einziges Wort mehr unlesbar blieb. — Diese Briese werden also an

getreuer Bollständigkeit keinen Bunsch unbefriedigt lassen. — Das Original dieses Brieses hat 2 Quartbl., wovon 3 Seiten beschrieben sind, — die Abresse auf der 4. Seite lautet:

"In die herrn B. Schott

Söhne

Kunst u. Musikal. Verleger." in Mainţ.

Die Firma hat notiert.
"Beethofen an b. 20. Maj 1824
Wien. b. 27. " (angekomm!?)"

Der Berr "Empfohlene" war Kapellmeister Rummel, der mit dem Bergog von Rassau reifte. - B. Schott Sohne ichreiben in einem ihrer bochit ehrerbietigen Briefe an Beethoven - an den die Adresse gewöhnlich lautet: Un Seine Sochwohlgeboren Beren Softavellmeister etc. - unterm 19. April 1824: - \_ "Zugleich nehmen wir uns noch die Freiheit, herrn Rapellmeister Rummel, welcher mit Gr. D. dem Bergog von Nassau diese Reise nach Wien machen konnte, Ihnen in dem Bringer des Gegenwärtigen. als großen Berehrer ihrer Berte, zu empfehlen. Die hauptabsicht diefer Reise ift beffen Drang nach Bervolltommnung im Studium der Komposition. und indem das Benialifche feine früheren Berte bereits ausgezeichnet hat, fo kann fein tiefer und großer Fleiß der Kunftwelt nur noch fernerhin Ruten schaffen; wekhalb wir so fren sind, diesen jungen Mann ihrer Freundschaft und Wohlwollen bestens zu empfehlen, indem Sie demselben allein den rechten Weg zeigen werden, welchen er als Runftjunger zu wandeln hat, und fich felbst würdig machen wird, einem so großen Meister wie Sie nachzustreben" -

Da dieser Kapellmeister Rummel der Ahne einer ziemlich weit verzweigten bis in die Gegenwart hineinwirkenden Künstlersamilie ist, mögen hier noch einige Daten über diese solgen. — Dieser mit Beethoven bestreundete Christian Rummel ist (nach H. Riemanns Lexikon) am 27. Rovember 1787 zu Brichsenstadt (Bayern) geboren und am 13. Februar 1849 zu Wiesbaden gestorben; er war 1815—1841 Kapellmeister in Wiesbaden, hervorragend als Pianist, Violinist und Klarinettist; komponierte verschiedene Werke sür Blasinstrumente (Klarinettenkonzert, 2 Duintette etc.) — Sein Sohn Joseph war ein berühmter Pianist, † als nassausscher Pospianist. Ein Resse von Christian Rummel ist der namentlich den Berlinern wohlbekannte Franz Rummel, der im Jahre 1901 in Berlinstadt; er war längere Zeiten Lehrer am Sternschen Konservatorium gewesen.

### Ergänzung

zu Nr. 951 im IV. Bande (Brief an den Senator F. Brentano vom 2. August 1823);

Nach dem Originalmanuskript im Besitze des Beethovenhauses zu Bonn; zuerst gedruckt durch Dr. Kalischer in den "Sonntagsbeilagen zur Bossischen Zeitung" vom 2. August 1903.

# 996. Un Steiner & Comp.

Baden am 27. Maj 1824.

Sejd von der Gütte (nicht Güte) u. erzeigt mir die Groffe (nicht Große) Gefälligkeit, u. nehmt euer Hand-rastrum (nicht ein Rostrum Victoriatum) u. zeichnet mir gefälligst 202 Noten=Linien so ongefähr wie ich's hier angezeigt auch auf ein so seines Papier, was ihr in die rechnung zu bringen habt, schickt solches zum Karl, wenn möglich bis morgen abends, ich bedarfs

| and one lough presently entitled storal |            |    |      |    |          |          |    |    |  |  |
|-----------------------------------------|------------|----|------|----|----------|----------|----|----|--|--|
|                                         | Von Seiten |    |      |    |          |          |    |    |  |  |
|                                         |            |    |      |    |          | Baden's  |    |    |  |  |
|                                         |            |    |      | am | 27 ten   | Maj      |    |    |  |  |
|                                         |            |    |      |    | 1824     | <u> </u> | -  |    |  |  |
| [auf Seite                              | 3:] 1<br>1 | 2: | 3:   | 4: | 5 :<br>: | 6        | 7  | 8  |  |  |
| [auf Seite                              | 4:] 9      | 10 | 11 : | 12 | 13 :     | 14       | 15 | 16 |  |  |

Nach dem Originalmanustript auf der Kgl. Bibliothet zu Berlin; der Brief ist ohne Adresse, er umfaßt 2 Duartbl., die Zahlenreihen stehen auf Seite 1, 3 und 4 untereinander; zuerst gedruckt durch L. Nohl (Briefe, S. 260). — Beethoven macht hier sein Wortspiel mit Rastrum und Rostrum, — ba man das Instrument zum Notenlinen-Ziehen mit a und o schrieb; ebenso sagt man "Rastral" und "Rostrum victoriatum mag eine Reminiszenz aus Beethovens Rezeptenkunde sein; Mediziner mögen's deuten. — P. n. G. — Paternostergässet, wo sich das Gewölbe der Firma Steiner & Comp. befand.

#### 997.

# Un Unton Schindler.

(Mai? 1824.)

"Ihr verfügt euch zu mir, um euch vernehmen zu laßen datum ohne zu geben"

Nach dem Originalmanuffript auf der Kgl. Bibliothet zu Berlin; zuerst gedruckt bei Ralischer (u. a. "Neue Beethovenbriese", S. 131).

### 998.

# Un Unton Schindler.

(Mai 1824.)

"Anfang. Papageno sprechen sie nichts, was ich von Preußen sprach, Es ist nichts darauf zu halten, nur Martin Luthers Tischreden gleich zu zu stellen, ich ersuche meinen Bruder ebenfalls das Schloß nicht abzulegen, u. nichts unter u. ober der Selchwurstgasse hören zu laßen.

"Die\*) Var. [iationen] blieben liegen, senden sie selbe mit der Haußhälter. [in]. Senden Sie auch die nach London bestimmten mit —, handeln sie nicht nach ihrem Sigendünkel, denn es geht ohnehin alles schief.

<sup>\*)</sup> Dieser, wie der folgende ganze Absat fehlen bei Nohl; auch beim "Ende" ist der erste Sat unvollständig, endlich sehlt auch noch die harakteristische Unterzeichnungsformel.

## "Verfolg. —

"Ich ersuche mir gefälligst anzuschreiben, wo das Diplom zuletzt war, ehe es soll zur Regierung, und wie lange es ist, daß es dort hingekommen. Was ist das wieder für eine elende Geschichte mit fürst E. [sterhazy].

"Ende. Erfundigen Sie sich bei dem Erzslegel Diabelli, wenn das französische Exemplar der Sonate in e mol abgedruckt, damit ich es zur Correttur erhalte; zugleich habe ich mir 4 Exemplare für mich ausbedungen davon, wovon eins auf schönem Papier für den Cardinal, sollte er hier seinen gewöhnelichen Flegel machen, so werde ich ihm persönlich die [?] Bassarie in seinem Gewölbe vorsingen, daß das Gewölbe wie der Graben davon erschallen soll —

Ihr unterthänigster Diener

Beethoven."

Nach dem Originalmanuffript der Kal. Bibl. zu Berlin; zum Teil abgedruckt bei L. Nohl in Rr. 255 der Briefe, vollständig und genan bei Dr. Ralifder (u. a. in: "Reue Beethovenbriefe", G. 131 f.). - Der Anfang dieses Briefes mit Preußen bezieht sich vermutlich auf bie Untwort, welche Beethoven aus der Kanglei der Königlich preußischen Ge= fandtichaft in betreff der Messen-Substription erhalten hatte. Rangleidirektor Bernhard ftellte dem Meifter die Alternative, ob 50 Dutaten ober einen Orden. Rachdem der preußische Beamte fortgegangen war, ließ Beethoven, wie Schindler berichtet, eine donnernde Philippifa gegen das Unwefen der Ordensjägerei und ahnlicher Dinge los. Run mochte er feine Gründe haben, diefe Ausfälle nicht allzu ruchbar werden zu lassen, weshalb denn Schindler= Papageno an sein Mundschloß erinnert wurde. Dieser Bunkt läßt sich jedoch auch anders und beffer deuten. Als nämlich 1824 die Verhandlungen wegen der Akademie in Wien nicht vorwärts kommen wollten, mandte fich Beethoven nach Berlin an den Generalintendanten Grafen v. Bruhl, um bort die neuen Tonschöpfungen gur Aufführung zu bringen. Da tam Feuer in die teilnahmlose Biener Gesellschaft. Die Folge mar jene denkwürdige Adresse an Beethoven aus der Mitte der ersten Wiener Areise und alles Beitere, das fich daran fnüpfte. — Bon der Diplomgeschichte war bereits mehrfach die Rede. Bereits 1823 hatte Beethoven die erforderlichen Schritte bei der österreichischen Regierung unternommen, um die Erlaubnis zur An-

nahme der Mitgliedschaft bei der Königlich schwedischen Akademie zu erlangen. Die Antwort darauf, die endlich jur Zufriedenheit ausfiel, ließ fehr lange auf fich warten. Deshalb diefe Unfrage an fein intellektuelles Faktotum Schindler. - Das "Ende" mit dem "Erzflegel Diabelli" erläutert Schindler mit folgendem: Diabelli wird darum "Flegel" genannt, weil er sich geweigert hatte, bem Stecher das Manuftript der Sonate in c-moll (op. 111) wieder= holt abzunehmen und ihn in der Arbeit zu unterbrechen. Beethoven hatte es bereits mehrmals zu neuer Durchficht und Korrektur empfangen, aber immer verlangte er es wieder. Diabelli ließ alles Schimpfen ruhig über sich ergehen und schrieb dem grimmigen Komponisten, er wolle die ihm porgefungene Bagarie notieren, dann im Drud herausgeben, aber anch honorieren; Beethoven möge alfo nur tommen. Das half, Beethoven ber= hielt sich nunmehr geduldig. — Dieser Ausfall des Tondichters ist auf feine veinlichste Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt bei der endgültigen Bublikation feiner Werke zurückzuführen. — Die Sonate selbst war dem Kardinal und Erzherzog Andolf gewidmet (op. 111).

#### 999.

# Un Unton Schindler.

(Mai 1824.)

"Sehr befter!

Ihr könnt zu Mittag bei mir speisen, bringt eure Provision mit — Seid bereit — wir sind bereit.

B----n"

Nach dem Originalmanustript auf der Berliner Königlichen Bibliothek. — Der Zettel ist von Schindler nicht kopiert; er ist zuerst gedruckt durch Dr. Kalischer (u. a.: Nene Beethovenbriese, S. 134).

#### 1000.

## Un Unton Schindler.

(Mai 1824.)

"Jetzt nach zwölf in der Birne — ausgesch—sen u. aussgehungert — dann ins Kaffeehauß wieder hierher, u. sogleich nach Penzing, sonst komme ich um die Wohnung."

Adresse: "für H. Schindler L-k-l."

Nach dem Originalmanustript in der Kgl. Bibliothek zu Berlin; gedruckt bei L. Nohl (a. a. D. Nr. 296); beim Herausgeber (n. A.: Neue Beethovenbriese S. 131). Der drastische Briefzettel ist von Schindler nicht kopiert. Die "Birne" war ein von Beethoven viel besuchtes Restaurations-lokal "zur goldenen Birne" auf der Landstraße. — Im Frühsahr 1824 zog Beethoven nach Penzing bei Schönbrunn am Wieussuß, späterhin wieder nach Baden. (Lgs. Schindler II, 1865.)

#### 1001.

## Un Unton Schindler.

(Mai 1824?)

"im Mariahülf Kaffeeh. erwarte ich sie gegen 3 Uhr — Ihr Freund

Beethoven."

Nach dem Originalmanufkript in der Agl. Bibliothek zu Berlin, von Schindler nicht kopiert; gedruckt bei Kalischer (u. a. Neue Beetshovenbriefe S. 136). Dieses Billett wie noch einige folgende können ebensogut dem Jahre 1825 wie dem Jahre 1824 angehören.

1002.

Un Unton Schindler.

(Mai 1824?)

"Bur golbenen Birne bester!"

Nach dem Originalmanuftript im Besitze der Rgl. Bibliothef zu Berlin; von Schindler nicht kopiert; gedruckt bei Ralischer (u. a.: "Neue Beethovenbriefe" S. 136).

#### 1003.

## Un U. Schindler.

(Mai 1824?)

"Nur das nötigste — Vielleicht haben sie schon alles — folgt gleich diesen Nachmittag schon für Sie das Versproch. sene].

Nach dem Originalmanufkript der Agl. Bibliothek zu Berlin; von Schindler nicht kopiert; gedruckt bei Kalischer (n. a. in: "Neue Beethovenbriese", S. 136).

### 1004.

## Un A. Schindler.

(Mai 1824?)

"Befter!

In der goldnen Birn finden sie unß, von da aus ins Raffeehauß ———"

Nach dem Originalmanuffript der Agl. Bibliothef zu Berlin; von Schindler nicht kopiert; gebruckt bei Kalischer (a. a. D. S. 136).

#### 1005.

## Un 21. Schindler.

(Mai 1824?)

"Ich speise in der Birn, von da ins Kaffeehauß — ich werde in der Birn für Sie bestellen — jedoch sinden sie mich nicht dort, so kommen Sie ins Kaffeehauß, indem ich nicht gewiß bin, ob sie kommen."

Nach dem Originalmanuffript der Kgl. Bibliothek zu Berlin; von Schindler nicht kopiert; gedruckt durch Kalischer (a. a. O. S. 137).

#### 1006.

## Un U. Schindler.

(Mai 1824?)

"Ich bin schon in der Birn, — kommen Sie nur nach. B."

Nach dem Originalmanuffript der Kgl. Bibliothek zu Berlin; von Schindler nicht kopiert; gedruckt nur bei Kalischer (a. a. O. S. 137).

### 1007.

# Un 21. Schindler.

(Mai 1824?)

"Da ich mit ihnen zu reden, bitte ich sie gefälligst zu mir zum speisen zu kommen, der Tisch ist um 2 Uhr gedeckt."

(Unten:) "Regnen wird es nicht viel u. eine zweite Taufe schabet nicht.

Ihr —

wann geht der Postwagen aus Dresden" [?!]

Nach bem Originalmanustript der Kgl. Bibliothet zu Berlin; von Schindler nicht kopiert; gedruckt nur bei Kalischer (a. a. D. S. 137).

— Beim Borte "Regnen" dachte Beethoven erst an die sigürliche Besteutung — geben —; flugs nimmt er's im natürlichen Sinne, um, wie es scheint, seine Sympathie mit den Wiedertäusern scherzhast anzubringen. —

### 1008.

## Un A. Schindler.

(1824, Frühjahr.)

"Auf das Convert ist an Se. Königliche Majestät von Sachsen — [zu schreiben]

wenn sie wegen Wohnungen etwas hören — sehe ich sie vielleicht dieser Tage? ———"

Adresse: "für H. A. Schindler Nr. 60 Kohtgaße."

Nach dem Originalmanuffript der Mgl. Bibliothet zu Berlin; von Schindler nicht kopiert; gedruckt nur bei Kalischer (a. a. D. S. 437).

#### 1009.

## Un U. Schindler.

(Mai 1824?)

— "ich bitte sie das Paquet heute zu befördern, u. zusgleich noch diesen Vormittag möglichst diese Haußälterin, welche am Hof Glockengasse Nr. 318 im 3. Stock zu erfragen, sie ist Wittwe, versteht die Kochstunft, will bloß für Kost u. Wohnung dienen, welches man natürlich nicht oder mit Vedingungen zugeben kann.

Es wird zu arg mit dieser — einladen kann ich sie nicht, meine Dankbarkeit wird ihnen ohne dies nicht ausbleiben."

Nach dem Originalmanuffript der Agl. Bibliothek zu Berlin; bei Nohl gedruckt (a. a. D. Nr. 259; bei Dr. Kalischer a. a. D. S. 137f.).

— Beethoven war wieder einmal mit seiner "schnellsegelnden Fregatte", Frau Schnaps, unzusrieden; aber sie behauptete das Feld.

### 1010.

# Un Tobias Haslinger.

"Baden

Befter!

am 12ten juni (1824).

Großmuth — gibt ench größeres Honorar dafür als ihr mir — Die Partitur von der Cantate brauchte ich einige Täge, da ich eine Art Overture daţu schreiben möchte, die meisnige ist so zerstückelt, daß ich sie nicht zusamensinde, ich müßte Sie aus den [gestrichen] Stimen schreiben laßen — hat die leiptziger Musikal. Meßzeit. noch nicht in ansehung der Lügen über meine Medaille von der verstorben Französ. Königs Majestät [Vort gestrichen] widerrusen, denn gemein wird sie genug sein, mir jetzt keine Zeit. mehr zu schicken, widerrust sie nicht, so laß ich den Redact. samt seinem Lungensüchtich. Principal in den nordischen gewässern unter den wallsischen Harpus niren —————

felbst das barbarische Baden klärt sich auf, man schreibt jezt statt wie sonst Guttenbrunn: Guten Brun — aber was thun die p. n. gäßler noch imer statt Große (Großesn abgerissen) nun ich bin in aller Hochachtung d. h. ich hab gar keine Hoch=achtung, der Barbarischen P. n. gäßl.

Grgebener (in Comparativo)

B-----n.

P. n. gäßl. primus wird wieder wie Mephistophiles Feurige Flamen aus seinem Rachen hervorgehn laßen ———

[Adresse:]

An des Tobias

Haßlinger Wohlgebohrn

abzugeben im pater noster Gäßel am Graben in der Steinerschen Kunst u. Musikal. Handlung."

Vien"

Nach dem Originalmanuffript im Befite der Ral. Bibliothet gu Berlin; gedruckt bei Q. Nohl (Briefe, S. 262f.); Driginal des oblatierten Briefes enthält 4 Seiten in quarto, wovon 3 Seiten beschrieben find. -Much diefer berb humoriftische Brief an den ehemaligen Steiner-Adjutanten Saslinger hängt mit den Afademien des Jahres 1824 zusammen, obwohl er tein Sahresdatum enthält. — Um 23. Mai fand befanntlich die Bieder= holung der 9. Symphonie usw. statt. Als Notenstücke find aus biesem Briefe verftandlich: die große Ouverture mit der Doppelfuge (op. 124), ferner op. 116, das Terzett "Tremate, empi, tremate" (Rittert, Gottlose). Das Terzett ift eine altere Romposition aus dem Jahre 1802, jum erften Male bereits in der Afademie im Februar 1814 aufgeführt, wurde bei diefer gloriofen Akademie von den Glangfternen der italienischen Oper gefungen, bon Frau Dardanelli, bon den Signori Dongelli und Botti= celli. — Das Terzett felbst erschien jedoch erft im Jahre 1826 bei Steiner & Comp. - Die Cantate fann nicht Goethes "Meeresftille" gewefen fein, die bereits 1823 erschienen war, - fondern es war A. Beigen= bachs "Der glorreiche Angenblich", die von hahlinger immer noch ungeftochen gurudbehalten ward; erft lange nach Beethovens Tode erschien die Kantate mit anderem Terte bei Saslinger. Der nene von Rochlig unterlegte Tert hatte den Titel: "Breis der Tonfunft", Kantate. Go erichien bas Werk bei Saslinger im Sabre 1836 als op. 136. — Die Ausfälle Beethovens gegen die Leipziger Allg. Mus.=Beitung sind auch eine Folge der Begebenheiten mahrend der denkwürdigen Afademien im Mai 1824. - So bekam auch Carl Bernard, wie uns Schindler erzählt, feinen argen Denkzettel ab. Es mar bei Gelegenheit der II. Akademie am 23. Mai. Die Abfassung der Anzeige für die öffentlichen Blätter hatte Beethoven dem Freunde Bernard übertragen. Diefer war nun der Meinung, daß "bei Ermangelung von Orden und Titeln, fogar des Gradus eines Doktors der Philosophie, oder wenigstens ber politischen Biffenschaften, die dem Tondichter zuteil gewordenen Anszeichnungen in diefer Anzeige angeführt werden follen." Es ftand demnach zu lefen: "Ludwig van Beethoven, Chrenmitglied der königl. Akademie der Rünfte und Biffenschaften gu Stodholm und Umfterdam, auch Ehrenburger der f. t. Saupt= und Refideuftadt Bien, wird" ufw. Raum hatte Beethoven folches gelefen, als sofort ein Satti-Scherif in fultanischen Rraftausdruden an Bernard erlassen wurde. Dieser wurde ermahnt: "folch einfältiges, ihn lächerlich machendes Spielzeng ins Runftige bei Geite gu laffen. Damit nun Derartiges nicht auf die Anschlagzettel fame, mußte dem Meister ein folder vor der Drudlegung jur Ginficht gebracht werden" (II, 75). -Ebendieser Brief ift anch von Dr. Bermann Rollett, dem verfi. Stadtarchivar in Baden, in seiner Schrift: "Beethoven in Baden", II. Aufl.,

Wien 1902, S. 11 erwähnt. Dieser Brief ist jedoch dort irriger Beise vom "18. Juni 1824" datiert, obwohl schon Nohl das Datum richtig "am 12ten Juni" angibt.

#### 1011.

# Un Tobias Haslinger.

(Mai-Suni 1824?)

"Lieber Freund!

Sie würden mir wahrhaftig großes Unrecht thun, wenn Sie glaubten, daß ich aus Nachlässigkeit Ihnen keine Billete geschickt habe, ich habe wohl daran gedacht, es ist wie so manches andere vergessen worden, ich hoffe daß eine andere Gelegenheit kommen wird, wo ich Ihnen meine Denkungsart in Nücksicht Ihrer zeigen kann. — Alles was übrigens Duport gethan hat, daran din ich gänzlich unschuldig so, wie er das Terzett [Dp. 116] auch für neu ausgegeben, nicht ich. — Sie kennen meine Wahrheitsliebe zu sehr, jeht aber ists besser, davon zu schweigen, indem nicht jeder die wahre Lage der Sache weiß, und ich unschuldig verkannt werde. — Nach den übrigen Ansträgen Duports frage ich gar nichts, da ich nur Zeit und Geld verlohren habe bei dieser Akademie.

Giligft Ihr Freund

Beethoven.

Pour Mr. de Haslinger géneral musicien et géneral lieutenant."

Nach Nottebohm: Gin Stizzenbuch von Beethoven, Leipzig 1865, S. 40 f. Es sind inhaltlich Nachwehen der II. Akademie, 23. Mai 1824. Bom Terzett op. 116, Tremate, empii war bereits zur Genüge die Rede. Beethoven gibt hiervon die rechte würdige Aufkärung über das Alker des als "neu" proklamierten Terzetts. (Vgl. auch Schindler (II, 73 f.)

#### 1012.

# Un Tobias Haslinger.

"Bon Seiten Baden am 27ten Maj 1824.

"Befter Freund!

Haben Sie die Gefälligkeit, lesen Sie dieses, und schicken es gefälligft sogleich an die Behörde. —

Der Diener etc

Amicus

Beethoven.

Von Hause ohne zu Hause zu fenn"

Für Seine Wohlgebohrn H. v. To-bi-as Haßlinger."

Nach dem Driginalmanustript der Kgl. Bibliothek zu Berlin; gedruckt bei Nohl (Briefe, S. 261). Das Driginal zeigt uns ein gesiegeltes Duartbl., wovon 1 Seite beschrieben ist. — Hierbei kann es sich um die Censurangelegenheit mit den Nirchenmusikstücken (Missa solemnis) handeln, wovon beim Briefe an den Censor Sartorius die Rede war. Dieser Zettel steht zwar bereits als Nr. 862, aber als ungedruckt bezeichnet und falsch datiert; jest ist alles richtig!

#### 1013.

# Un Tobias Haslinger.

(Sommer 1824?)

"Horn und Partitur folgen ebenfalls. — Wißt [?] sind ench erstaunlich zugethan, beobachtet die Gesetze, Singet meinen Canon das Schweigen öfters — per propostionem\*) etc

lebt wohl der Eurige Freund

#### Beethoven

<sup>\*)</sup> Das Wort ist höchst unleserlich; das Nohlsche per resurrectionem ist ganz zu verwersen; vielleicht heißt es per propostionem, da es mit der Proposta im Canon zusammenzuhängen scheint.

Adresse auf der Rückseite des oblatierten Bettels:

"Für Seine Wohlgeb. H. Tobias Peter Philipp Haßlinger."

Nach dem Originalmannstript der Kgl. Bibliothef zu Berlin; gedruckt bei L. Nohl (Briese S. 261). — Der Kanon "Das Schweigen" ward im Januar 1816 siir Charles Neates Stammbuch nach dem Text aus Herders "Morgenländischer Blumenlese", siehe diese Briesausgabe Nr. 485 (III. Band S. 12 f.). Dieses Brieschen ist zwar hier bereits als Nr. 724 (III. Band) gedruckt, aber da die Datierung jest anders lautet, namentlich aber wegen der Schlußworte "per propostionem" (dort: permissionem) und der Ausstätung dazu mag das Billett hier noch einmal stehen! —

#### 1014.

# Un Unton Diabelli (?).

"Ew. Wohlgeboren!

(Sommer 1824?)

Sie verzeihen schon, daß ich Sie um die Partitur meiner Messe bitte, da ich selbe höchst nothwendig bedarf; — übrigens muß ich noch wiederholen, daß davon kein öffentlicher Gebrauch gemacht wird, bis ich Ihnen darüber wie oder wann berichten kann. Zuvörderst wird selbe unter meiner Leitung ausgeführt werden und zwar mit neuen dazu versaßten Stücken, welche ich Ihnen darnach mit Vergnügen mittheilen werde. — Es gibt Konvenienzen, denen man unmöglich ausweichen kann, um so mehr, da ich von auswärtigen Verhältnissen abhängig bin, ins dem mir Desterreich nichts als Verdruß und nichts zu seben gibt. — Wegen Karl werde ich das Vergnügen haben, Ihnen nächstens einen Besuch abzustatten.

Euer Wohlgeboren

mit vorzüglicher Hochachtung verharrender Beethoven." Nach dem Originalmanustript der Agl. Bibliothef zu Berlin; in Schindlers Beethoven-Nachlaß, Mappe I, Nr. 28; gedruckt bei L. Nohl (Briefe, S. 263). Das Original hat 2 Duartbl., wovon 2 Seiten beschrieben sind. Der oblatierte Brief ist ohne Abresse; nach Schindler ist der Brief überhaupt nicht abgeschickt worden. Ebenderselbe gibt daneben folgende Auftfärung: "Dieser Brief sonderbaren Inhalts scheint an Diabelli gerichtet zu sein, der im Sommer 1824 sich die Wesse in D für wenige Tage zur Einsicht außgebeten und erhalten hatte. Warum Beethoven ihn zurückgelegt? Vielleicht schämte er sich des Schlußsaßes wegen, den er so oft schon anderen geschrieben hatte, und immer grundloß." Den Sah mit den "Konvenienzen" hat Schindler besonders kopiert. Sonst sind seine Auftlärungen ziemlich grundloß: denn Beethoven hat keine Ursache sich zu schämen. — Fraglich bleibt es ohnehin, ob der Brief an Diabelli gerichtet war, da der ganze Ton hierin von den sonstigen bekannten Briefen an diesen Verleger durchaus abweicht.

#### 1015.

# Un Musikalienhandler A. Probst in Leipzig.

"Wien den 3. Juli 1824.

Euer Wohlgeboren!

Ueberhäuft beschäftigt, wozu noch Afademien gekommen, kann ich Ihnen jetzt erst anzeigen daß die verlangten Werke nun vollendet und abgeschrieben sind, so daß selbe nun zu jeder Stunde an Hrn. Glögll [Musikalienhändler in Wien] abgegeben werden können. Ich ersuche Sie daher die 100 Stück Wiener Ducaten dem Hrn. Glögll anzuweisen und mich zugleich davon zu benachrichtigen.

Für heute kann ich unmöglich noch sonst etwas hinzufügen, ich behalte mir das Vergnügen ein andermal bevor.

Mit Achtung Ihr ergebenster Beethoven."

Nach dem Originalmanustript in der Kgl. Bibliothet zu Berlin; Schindlers Beethoven-Nachlaß, Mappe I, Nr. 71; gedruckt bei L. Nohl (Briefe S. 264).

#### 1016.

# Un B. Schotts Sohne in Mainz.

"Wien am 3. Juli (1824).

P. P.

Es war mir unmöglich ihnen auf ihr lettes vom 27. Maj au schreiben, auch jett nur das nöthigste; ich bin bereit ihnen auch das quartett zu schicken u. zwar um das honorar von 50 #, wie ich es ihnen auch schon früher angesetzt habe; das quartett erhalten Sie gang sicher binnen 6 wochen, wo ich Ihnen anzeigen werbe, wann sie mir bas honorar bafür übermachen fönnen: — bei den übrigen 2 werken bleiben schon die 3 festaesetten Termine, Sie haben nur die Güte die wechsel wie ausgemacht ist, vorerst für die 2 Werke an ihren Banquier zu schicken, wo ich selbe abhohlen und dagegen die Be= nannten 2 werte nämlich: die große Mege und große Sin= fonie abgeben werde, mit dem Quartette bleibts wie schon eben vorher angezeigt hab. — Wegen den Absendungen auf'm Bost= wagen sind eben die Auslagen nicht so sehr groß, u. ich werde schon dem Banquier anzeigen, wie man es am besten und wohl= feilsten haben fann. -

Mit herzlicher Ergebenheit

ihr Freund

Beethoven."

Nach dem Originalmanustript im Besitze der Stadtbibliothek zu Mainz; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Neue Briese S. 247f.). Original 2 Quartbl., wovon 2 Seiten beschrieben sind; die Adresse auf der 4. Seite ist nicht von Beethovens Hand. Die 3. Seite des Brieses dietet mancherlei, wahrscheinlich von Schott selbst, dar, woraus hier manches Interessante anzgeführt sein möge. — "Wir erwarten täglich die Manustripte von Meße und Sinfonie. Das Quartet werden wir nächsten Monath erhalten.

Es wird uns recht angenehm sein, wenn Sie mit allem Feuer Ihres Geistes die Antundigung solcher Aunstwerke in der Cacilia verkündigen wollen.

Wir geben diese 3 Werke in Partitur und in ausgesetzten Stimmen heraus, wegen anderer arrangements werden wir später uns entschließen. Wir haben die Absicht diese Werke auf Subscription anzukündigen u. herauszugeben, und ersuchen Ihnen für diese Absicht uns eine recht seine lesbares Worl Ankündigung oder Aufsorderung zu entwerfen, welche wir ins französische u. italienische übersetzt, in alle Länder und an alle hohen Häupter versenden wollen. — Indem die Messe schon 4 der größten Wonarchen dediziert ist, so hossen wir auch dadurch bei denselben einen Absar zu bewertstelligen, und benselben auch für die Abnehmer der anderen Werke zu gewinnen suchen.

Die Namen aller Subscribenten werden jedem Werke vorgedruckt, und dieses könnte doch manchen veranlassen, Beethoven zu Ehren der Subscription beizutreten.

Ihre Ansicht darüber geben Sie uns zu erkennen u. zugleich die Hoffnung, daß Sie den Entwurf der Ankündigung und Aufforderung übernehmen wollen."

Die weitere Korrespondenz zwischen Beethoven und Schott in Mainz wird den weiteren Gang bei der Edition dieser gewaltigsten Tonschöpsungen darlegen.

### 1017.

# Un B. Schotts Sohne in Mainz.

"Ener Wohlgebohrn!

(Sommer 1824.)

<sup>\*)</sup> Die Abschriften, auch L. Nohl (Neue Briese 248) haben hier "benken" statt "bemerken".

<sup>\*\*)</sup> Nohl, wie auch die sonst sehr sorgsame Abschrift im Archiv zu Mainz, hat statt "Stimmen" — das Wort "Steuern" (?); bei Nohl lautet die Stelle sogar "je mehr Steuern, je mehr Schwierigkeit". —

riti — u. des Geldbeutels — ihre Caecilia habe ich noch nicht empfangen.

Die Overture welche Sie von meinem bruder erhalten ward hier diese Täge aufgeführ ich erhielt deswegen Lobes Er= hebungen etc was ist das alles gegen den Großen Tonneister oben — oben — oben — u. mit Recht aller= höchst, wo hier unten nur spott damit getrieb. wird # die Zwerglein allerhöchft!!!??? - bas quatett erhalten Sie gleich mit den andern werken, sie sind jo offen u unverstellt, Eigenschaften, welche ich noch nie an Berlegern bemerkte, dies gefällt mir, ich brücke ihnen beswegen die Hände, wer weiß ob nicht bald persönlich?! — Lieb wär es mir; wenn sie nun schon auch das honorar für das quartett hierher an Frieß übermachen wollten, denn ich branche jest gerade viel, da mir alles vom Auslande fomen muß, n. wohl hier u. da eine Berzögerung entsteht — burch mich selbst — mein Bruder fügt ihnen wegen den ihnen angebothen. u. angenomen. werken das nöthige bej. — I gruße sie Herylich — Junker, wie ich aus ihrer Zeischr. (!) sehe, lebt noch, er war einer der ersten der mich, unschuldig und nichts weiter, be= merkte, grüßen sie ihn -

eiligst schlennigst u. doch

nicht fürtslichst

in

ihr

Beethoven"

(Aldreffe:) "An B. Schott Söhne Grhzl. Hess. Hofmusik-Verlag

Maink"

u. Handlung Weyergarten

lit. F. N. No. 382."

Rach dem Originalmanuftript in der Stadtbibliothet gu Maing; auerst gebruckt bei L. Rohl (Rene Briefe S. 248f.). Das Original hat 2 Quaribl., wovon 3 Geiten beschrieben find; die Abreffe des oblatierten Briefes fteht auf ber 4. Seite. - Alles Schone, Gute und Außerordentliche an diejer Musitfirma ertennt Beethoven freudig hierin an, ich brauche alfo nicht jedesmal besonders darauf hinzuweisen; so schreibt er unumwunden: "Sie find fo offen und unverstellt, Gigenschaften, Die ich noch nie an Berlegern bemerkte." Das mogen fich die anderen Berleger in Leipzig und Bonn merten, die in der letten Beethoven-Cpoche zu teinem Beschäft mehr mit bem Sochmeister tommen tonnten! - In Diesem zuerft in der Musikzeitschrift "Cacilia" vom Jahre 1824 (28. Juni) veröffentlichten Briefe tommt ja nun auch die Stelle vor: "Bas ift bas alles gegen den größten Tonmeister oben - oben - oben und mit Recht aller= höchft, wo hier unten nur Spott damit getrieben wird. - Die Zwerglein allerhöchst." Jeder Unbesangene wird diese Worte doch gewiß nur als Mugdrud echtefter religiöfer Demut ansehen können. Und doch ift es felbit einem mit Beethovens Innenwesen fo vertrauten Manne wie A. B. Mary gelungen, folgenden Widerfinn baritber gu ichreiben: "Es ift ergöplich, wie Die Berlegenheit bei bem Bericht über den guten Erfolg bes eignen Berts unversehens und linkisch in die Sprache des äußersten Hochmuths (!??!) umichlägt." (Marr-Beethoven, 2. Aufl., I. 123, Fugnote.) Der Beethoveniche Ausbrud religiofer Demut erinnert mich an etwas Ahnliches in einem Bortrage des berühmten Bhilologen Morits Saupt, der in feiner Berteidigung bes Soratius (er las an der Universität zu Berlin über Soragens Satiren) auch einmal über die Vergötterung der Monarchen herzog und das Wort einer Zeitung gitierte: "Die allerhöchsten Berrichaften gingen in die Rirche, um bem Sochften zu banten." -

### 1018.

Un den Hofgerichtsadvokaten Dr. Joh. Bapt. Bach.
"Baden, Gutenbrunn am 1 ten August 1824.

"Berehrtester Freund!

Meinen Herklich Dank für ihre Emphelung hieher, ich bin wirklich gut aufgehoben — an mein Testament Karl betreffend, muß ich sie erinnern, ich glaube wohl einmal vom Schlage getroffen zu werden, wie mein biederer Großvater, mit dem ich Ühnlichkeit habe, Karl ist u. bleibt einmal Universal

Erbe von allem, was Mein ist, n. nach meinem Tode vorhanden gefunden wird, da man aber Verwandten, wenn sie einem auch gar nicht verwandt sind, auch etwas vermachen muß, so erhält mein H. Brudere mein französisches Klavier von Paris. Sonnsabends könnte Karl dies Testam. mitbringen, wenn es eben nicht ihnen im Mindesten beschwerlich fällt — Steiner anbelangend, so will er sich begnügen am Ende dieses Monaths n. am Ende des Monats September gänzlich seine Schuld abgezahlt zu sehen — denn wenn es mit Mainz etwas wird, so dauerte es eben so lange, n. die ersten 600 fl. sind ebenfalls an 2 der Sdelsten Menschen abzutragen, welche mir, als ich beinah hilfloß war, liebreich ohne alle Intressen mit dieser Summe entgegensgefommen sind, leben Sie herzlich wohl, ich umarme Sie.

Hochachtungsvoll ihr Freund

Beethoven,"

Adresse: "an Seine Wohlgebohrn

Sr. Dr. B[?] Bach



Nach dem Originalmannsfript im Besite des herrn Rentier Carl Meinert in Franksurt a. M. — Der Brief ist von L. Nohl in dessen "Mosaik" (S. 311) gedruckt, wonach ich ihn in meinen "Neuen Beethovenstriesen" (S. 186 f.) mitgeteilt habe. Das Original des dunkel oblatierten Brieses enthält drei beschriebene Duartseiten. — Inhaltlich ist der Bries wieder ein Dokument sür des Meisters Liebe zu seinem Nessen Karl. Bereits unterm 6. März 1823 hatte Beethoven, wie man sich erinnern wird, an denselben würdigen Freund seinen testamentarischen Willen zugunsten des Nessen übermittelt. — Charatteristisch sind in diesem Briese Beethovens Außerungen über seinen gesiebten und hochverehrten Größvater Ludwig und ilber die Spezies der nicht verwandten Berwandten. — Das französsische Klavier ans Paris, das Bruder (Bruders) Johann erben sollte, ist Beethovens sogenanntes "Parise Klavier". Das Klavier war in der Wiener Westaus=

Itellung im Jahre 1873 in der Abteilung merkwürdiger musikalischer Instrumente au feben, nämlich von "Erard Frères, Rue du Mail No. 37 à Paris 1803" mit ber Aufschrift: "Fortepiano, welches die Stadt Baris bem Compositeur Q. van Beethoven, dem ruhmgefronten Beros der Instrumentalmufif verehrte. Geber: Johann van Beethoven, Privat. in Ling, beffen Bruder. Mufeum Francisco-Carolinum in Ling." Bielleicht freht es noch in jenem Museum. 2. Nohl, der sich darüber des näheren verbreitet (Biographie Beethovens III, 812f.), macht noch die Bemerkung: "Bielleicht haben Erards felbit dem berühmten Rlavierkomponisten den Flügel geschenkt." - Mit dem Noten= beisviel B-a-c-h wollte Beethoven dem gelehrten, edlen Freunde Bach vermutlich eine besondere Auszeichnung zuteil werden laffen. Wir erinnern uns, daß der Meifter fehr hänfig an eine Onverture auf den Namen "Bach" bachte; ber Stiggen find nicht wenige vorhanden. In meinen Abhandlungen über die Autographe Beethovens auf der Ral. Bibliothet zu Berlin (Monats= hefte für Musitgeschichte, Ur. 10 ff.) unter No. 8, der Schindlers Aufschrift enthält: "Stiggen gur 10. Simphonie, do. gu einer Ouverture über BMCS (verschieden aber von den andern)" ist davon die Rede; darin schreibt Beethoven auf Blatt 2b:



"Diese Overture mit der neuen Sinsonie so haben wir eine Atademie im Kärntnerthor." (Bgl. hiezu G. Nottebohm, Zweite Beethoveniana, I. Artifel: Sechs Stizzenheste aus den Jahren 1825 und 1826, p. 12, wo man dasselbe kurze Bach-Thema sindet.)

#### 1019.

## Un Unton Diabelli.

"Baben am 24 ten Ang. 1824.

### Lieber Diabelli!

Es war mir nicht möglich ihnen eher zu schreiben, sie wünschen eine große 4 händige Sonate, Es liegt zwar nicht in meinem Wege d. g. zu schreiben, aber ich will ihnen gern meine Bereitwilligkeit hierin zeigen, n. werde sie schreiben. Vielleicht

läßt es meine Zeit zu, ihnen selbe früher als Sie wünschen verschaffen zu können, was das Honorar angeht, so fürchte ich, es wird ihnen auffallen, allein in Betracht, daß ich andere Werke aufschieben muß, die mir mehr eintragen u. gelegener sind, werden sie es vielleicht nicht zu viel finden wennich das Honorar auf  $80 \pm in$  Gold festsetze, sie wissen, daß wie ein tapferer Ritter von seinem Degen ich von meiner Feder leben muß, dabei haben mir die Akademien einen großen Verlust verursacht. — Sie können mir nun hierüber schreiben, denn wenn sie das einewissigen, so muß ich es bald wissen, was den Ton anbelangt, so bin ich damit einverstanden.

Leben sie wohl. Wie immer ihr Freund und Diener Beethoven."

"An Seine Wohlgeb. H. v. Diabelli et C. Kunst- n. Musik-Händler in Wien

Abzugeben am Graben Nr. 1133."

Nach G. Nottebohm, der den Brief zuerst in der Leipziger Allgem. Musikal. Zeitung vom J. 1870 (Nr. 8 vom 23. Februar) veröffentlicht hat. — Vorstehender Brief scheint die Antwort Beethovens auf diesen Diabellis Brief zu sein. "von Wien den 7. Aug. 1824.

"Da ich weder ein Schreiben von Ihnen erhalte noch weniger [?] Euer Wohledlen selbst zu sehen bekomme, so bin ich mit diesem so freh noch anzufragen, ob ich bestimmt darauf rechnen kann, daß ich eine große 4 händige Sonate in F von Ihrer Hand erhalte. Da ich meinen Geschäftsbetrieb nach den zu erhaltenden Werken einrichten muß und mir an einer großen Sonate a 4 m sehr viel liegt, so bitte ich mir, sobald es nur möglich, wissen zu lassen, ob ich noch in diesem Jahr darauf

rechnen kann, welche zu bekommen. Zugleich wünscht ich auch den Preis davon zu wissen. In Erwartung einer baldigen Antwort verharre ich mit vorzüglicher Achtung

> bereitwilligster Diener Ant. Diabelli

> > m. p."

(In Schindlers Beethoven-Nachlaß I. Mappe Nr. 44b.)

Beethoven erklärt sich also bereit, eine vierhändige Sonate in der von Diabelli vorgeschlagenen Tonart F-dur für ein Honorar von 80 Dukaten du komponieren. Darüber ist Diabelli sehr ersreut und schreibt noch im August wieder an den Tondichter:

"Mit Vergnügen ersehe ich aus dero werthen Schreiben, daß Sie gesonnen sind, meinen Wunsch zu erfüllen. Ich ersuche Sie daher höslichst, mir eine große 4 händige Sonate zu schreiben, je eher je lieber. Was das Honorar betrifft, so bin ich mit Ihrem Wunsche einverstanden und zahle Ihnen dafür 80 # in Gold, indem ich überzeugt bin, daß Ihre Werke nicht für den Augenblick sondern für die Ewigkeit geschaffen sind. Zugleich ist es mir doppelt werth, da sie bereits noch keine große 4händige Sonate geschrieben haben und Sie hier auch viel freier und ungezwungener arbeiten können, indem Ihnen die ganze Tastatur zu Gebothe steht und gleichsam eine ganze Armee von Tönen untergeordnet ist. Im vollen Vertrauen auf Dero gegebenes Versprechen verharre ich mit größter Hochachtung

Ener Wohlgebohren

bereitwilligster Diener A. Diabelli

m. p."

(Ebenfalls in Schindlers Beethoven-Nachlaß: I. Mappe, Nr. 44 c.) Man sieht, der Diabellische Brief hat Hand und Fuß, er ist so respektvoll und verständig wie möglich. Beim Passus von der "Tastatur" hat sich Diabelli jedensalls etwas Gutes gedacht, aber es bleibt unklar: denn die ganze Tastatur stand und steht Beethoven ebenso zu Gebote, wenn es eine zweihändige Sonate galt, als wo es eine vierhändige gilt. Diabelli dachte wohl an die Massigteit des Tonkörpers. Trop des glauzenden Honorars kam es dennoch nicht zu dieser geplanten großen vierhändigen Sonate. Mit mir werden es gewiß alle Freunde der Beethovenschen Tonsmuse immerdar beklagen, daß wir keine große vierhändige Sonate von unserm Meister besitzen. Mit Bezug auf die eben angestührten Tokumente beklagt denn auch Schindler mehr aus ökonomischen Gründen nicht wenig das Nichtzustandekommen der vierhändigen Sonate in F (Beethoven II, 93).

### Erflärung.

Einen Brief an Baron von Nefzer hatte ich als Rr. 481 (Band II) nach Frimmels Beethoveniana (1888, C. 94) mitgeteilt, aber als jrag= würdig erklärt. Ich bemerkte babei: "Ich murbe ben Brief nur dann für echt halten fonnen, wenn er im Saffimile vorgeführt und fo Beethovens wahre Sandidrift erfannt werden tonnte." Rachdem darüber reichlich ein ganges Sahr verstrichen ift, hat fich jener Beransgeber endlich dazu verstanden, den problematischen Brief im Fatsimile vorzusühren - in den vereinigten Mufitzeitichriften "Mufitalifches Bochenblatt" und "Neue Zeit: fdrift für Mufit" in der Rummer vom 22. April 1908. Damit ift jener Brief als echt anzusehen. Erstaunlich bleibt's und für die Geschichte Beethovens lehrreich. Sätte ber Berausgeber damals (1888) diefen Brief nicht mit fo großer Oberflächlichkeit publiziert, dann ware diefer ganze Apparat unnötig geweien. Er hatte fich bamals über ben Abreffaten außern muffen, ent= weder politiv oder negativ. An der Hand des Originals mußte er gegen alle Biographen von Schindler bis Thaner Front machen, da fie alle nichts von einem Baron Refger (richtiger Reffer) erwähnen. Deninach ift infolge meiner fritifchen Methode die Gefchichte der Frenndschaft Beethovens auch über Thaner=Deiters hinaus um eine Berfonlichfeit zu ergangen: um ben Freiherrn von Refgern, wie er richtiger beißt. - In jungfter Beit habe ich noch einen andern Brief (an Bernhard) für apokryph erklären müffen (fiehe V. Beethovenheft der "Mufit".) - Sollte diefer Brief im Fatsimile aufgezeigt werden, dann wurde das Freundschaftsverhaltnis zwischen Dr. A. Weißenbach und Beethoven - trop Schindler, Nottebohm, Marg. Nohl und Thaner-Deiters - doch ganglich umgestaltet werden muffen. -

#### 1020.

## Un Unton Diabelli.

"Lieber Diabelli!

(August 1824?)

Ich bitte sie nur noch ein paar Täge sich zu gedulden, wo ich werde selbst zu ihnen kommen, indem ich ihnen vorsichlagen werde, ob sie nicht auch die zu der overture gehörigen Gesangstücke nehmen wollen, über die Variationen, welche sie wie auch die vierhändigen Sonaten ganz gewiß von mir ershalten, wie auch das Quintett für Flöte bringe ich ihnen Montags alles aufgeschrieben, für die overture allein wünsche ich ein Honorar von 50 #— Sie können dieses derweil in Ueberlegung nehmen — zweislen sie nicht an meinem gegebenen Worte.

Freund

Beethoven."

Nach G. Nottebohms Beröffentlichung in der Leipziger "Allgemeinen musitalischen Zeitung" von 1870 (Nr. 8 vom 23. Februar). Das Original besaß damals Hr. E. A. Spina in Wien. Aus den furz zuvor mitgeteilten Briefen zwischen Beethoven und Diabelli wird einleuchtend, daß dieser Brief in die Zeit fällt, wo von einer Komposition der Klaviersonate zu 4 Händen die Rede ist. Hier steht sogar das Wort "vierhändige Sonaten". — Über bie hier vorsommenden Variationen sagt Nottebohm l. l.: "Von den "Variationen" haben wir keine Uhnung; die mit den Opuszahlen 120 und 121a können es nicht sein, denn diese waren schon erschienen, als der Briefgeschrieben wurde."

### 1021.

# Un Erzherzog Rudolf.

"Baden den 23 ten Ang. 1824.

Ihre Kaiserliche Hoheit!

Ich lebe — wie?! ein schneckenleben; die so ungunstige Witterung sett mich immer wieder zurück, und unmöglich ist es bej diesen Büdern Herr seiner Hanß-Kraft wie sonst zu sejn.

— eben vor einigen Tägen schreibt mir der als Musikal. Autor und Schriftsteller nicht unbedeutende Rageli aus Rurich, derjelbe gibt 200 Gedichte heraus worunter auch Musikal. Gedichte, und hat mich sehr angegangen J. R. H. Ju bitten, daß höchst= dieselben doch auf diese Sammlung quädigst Subscribiren mögten. der Preif ift fehr gering nehmlich: 20 g. Groschen oder 1 fl. 30 fr. Wenn Ihre R. H. auf 6 Exemplar subscribiren, fo wird das sogar Geschrei machen, obschon ich weiß, daß mein anädigster Herr auf so etwas nicht achtet, für jest ist genug, wenn J. R. H. nur die Gnade haben, mir ihre willensmeinung hierüber zu eröffnen das Geld fann erlegt werden, sobald die Exemplare ankommen, welches höchstens in ein paar Monathe geschieht. nun hat Sr. Nägeli gebittet, nun muß ich selbst für ihn bitten, Es läßt sich nicht alles abmessen nach ber Schnur, wieland fagt aber: wie leicht ift ein Büchlein ein Baar Gr. werth; frönen also J. R. H. durch Vorsetung ihres erhabenen namens als Theilnehmer zur Unterstützung dieses Mannes diese Gedichte; ganz ohne werth werden sie sicher nicht sein. — indem ich überzeugt bin von der Theilnehmung J. R. H. von allem, was edel u. schön ist, hoffe ich für Nägeli feine Fehlbitte gemacht zu haben, u. bitte nur, daß J. R. H. mir die schriftliche Erlaubniß ertheilen, Nägeli anzutzeigen, daß J. R. H. die Subscription genehmigen.

Ihre Kaiserliche Hoheit mit Liebe u. gehorsamster Treue allzeit verharrender Beethoven.

Nach dem Originalmanuftript im Besitze der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien; dieser Nägeli=Brief ist von Köchel nicht aussenommen, er ist zuerst gedruckt bei L. Nohl (Briese S. 265 f.). Das Original hat 2 Duartbl., wodon 3 Seiten beschrieben sind. — Hand Georg Nägeli, der Schweizer Musiker und Dichter, ist im Mai 1773 in Wetzten bei Zürich gestorben und im Dezember 1836 in Zürich gestorben, errichtete 1791 in Zürich einen Musikverlag, worin u. a. die erste Ausgabe des "Wohltemperierten Klaviers" von J. S. Bach erschien, ist besonders hers

porragend durch feine Berdienfte um den ichweizerischen Bolfsgefang, Begrunder des Chorgefangvereins, der wie die Zelteriche Liedertafel in Berlin wirfte, und gab eine "Gefangbildungslehre" nach Bestalozzischen Grundfägen heraus (Burich 1817). Rägeli war auch Mitglied des Großen Rats usw. Beit verbreitet sind seine volkstumlichen Lieder, wie: "Freut euch des Lebens". - Unfer Meister stand icon fruhzeitig mit S. G. Rägeli in Berbindung, der die 3 Sonaten op. 31 zuerft herausgab. Befanntlich gab es infolge der vielen Rehler und Gigenmächtigfeiten diefes Berlegers bamals (1803) eine unliebsame Szene, die uns Ferd. Ries in den Biogr. Notigen ergahlt (S. 88 f.; Meudrud II. Anfl., S. 106 f.). - 3m 3. 1803 erschienen 2 diefer Conaten ohne Opuszahl im 5. Beft ber von Rageli beraus= gegebenen Sammlung "Repertoire des clavecinistes", die 3. Sonate auch ohne Opuszahl, im 3. 1804 im 11. hefte ber Nägelischen Cammlung. Gleichwohl blieb ein gutes Freundschaftsverhältnis bestehen. feben, intereffiert fich Beethoven lebhaft für Ragelis poetisch = mufikalifches Talent, - hier war feine Fürbitte beim Erzherzog auch nicht ohne Erfolg; weitere Briefe an biefen Schweiger Meifter werben noch naheres barbieten.

### 1022.

# Un den Neffen Karl van Beethoven.

"Baden den 29 ten Aug. (1824?)

## "Liebes Lümperl!

"Sieh unser Mahagoni-Holz, wie es sich regt — mein Plan ist schon gemacht, wir geben das jezige quartett dem Art... und das lezte Peters. — seht, hab ich nicht auch was gelernt, nun ich sehe, ich machte schon voraus Dir zu lieb den Kansmann — damit du den Weg gebahnt sindest. — Wein Magen ist schrecklich verdorben und keinen Arzt! — Federn brancht ich schiek sie mir in einem Brief — auch Samstag schreibe Peters nicht, wir warten noch etwas, so thut man als zeige man ihm, daß es uns gleichgültig ist.

ich nehme seit gestern nichts als Suppe und ein paar Gier u. blog Basser, meine Zunge ist gant gelb, u. ohne abführen

n. stärfen wird sich mein Magen nie trot dem Consultätendoctor nie erhohlen — Das 3te quartett [?] enthält auch 6 Stücke u. wirklich wird es in 10 höchstens 12 tägen ganz vollendet sein. — Habt mich sieb bester, u. wenn ich euch wehe thue, geschiehts nicht, um euch wehe zu thun, sondern um euch für die Zukunst wohl zu thun — Setzt schließe ich wieder — ich umarme dich von Herzen, sei nur sieb gut Fleißig u. aufrichtig, damit ist allem meinem glück Grenzen gesetzt, schreibe sieder sohn, mir ist seid all deine bewegungen wegen mir es wird sich schon erleichtern — Holz scheint unß Freund werden zu können — ich erwarte ein baldiges schreiben von meinem Benjamin.

Baden den 29ten Aug. [1824?].

Dein treuer Bater."

Rach dem Originalmanuffript im Beethovenhaus zu Bonn: querit gedrudt bei 2. Nohl (Briefe S. 266f.). - Man ift versucht, biefen Brief dem Jahre 1825 zuzuschreiben, da hier von drei Quartettkompositionen die Rebe ift. Indeffen macht der Sat: "Bolg icheint uns Freund werden gu tonnen", diefe Wendung doch wieder ftutig; denn im Sabre 1825 ftand Solz bereits dermaßen im Bordergrunde aller Freunde, daß 1825 von einem Freund= schaftsbunde in statu nascenti nicht mehr gesprochen werden fonnte. Bir burfen uns vielmehr veranlagt feben, die Romposition der letten Quatnors icon etwas früher anzuseten, als es gemeinhin geschieht. Das erstgenannte Quartett ist das in Es-dur und gehört jedenfalls dem Jahre 1824 an; das lette Quartett, bas Beethoven Beters geben wollte, durfte mit Ausnahme bes letten Cates, der fpater entstand, bas Quartett in B-dur fein (op. 130). Much bon einem britten Quartett ift hier bereits die Rede, ba es hier ausbrudlich heißt: "Das 3te Quartett enthält auch 6 Stude und wirklich wird es in 10, höchstens 12 Tagen gang vollendet sein" - bamit tann nur bas vielfätige Cis-moll-Quartett (op. 131) gemeint fein, das also auch schon im Jahre 1824 gefchaffen fein muß. — Der Cay "habt mich lieb befte, und wenn ich euch webe tue, gefchieht's nicht, um euch webe zu tun, fonbern um euch für die Bufunft wohl zu tun" - belehrt und wieder, von wie echt ethisch-religiöfen Grundfaten ber Tondichter bei feiner Erziehung geleitet war. Solche Lehren erinnern an manche biblifche Vorschriften, die Beethoven

in seinem Herzen hegte, als: "Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er", oder: "Siehe, selig ist der Mensch, den Gott strafet, darum weigere dich der Büchtigung des Allmächtigen nicht" (hiob 4, 17).

### 1023.

# Un U. Probst.

"Baden, 28. August 1824.

### Ener Wohlgeboren!

Ihr vom 10. August habe ich erhalten, Schreiben und Unweisung; durch die schlechte Witterung aufgehalten in meinen Bädern, muß ich nun noch 8 Tage länger hier bleiben, wonach ich sogleich alle Werke, in die Stadt mich begebend, abgeben werde. — Bas S. B. betreffend, werden Gie in Kurgem barüber Aufklärung erhalten. Gie schreiben von meiner neuen Simfonie, Sie erinnern fich wohl, da ich Ihnen von dieser, wie auch von meiner Messe geschrieben; lettere ist wirklich schon vergeben, aber die Simfonie betreffend, welche die größte, welche ich geschrieben habe und westwegen mir sogar schon Rünftler vom Auslande Vorschläge gemacht haben, jo wäre es möglich zu machen, daß Sie felbe erhalten fonnten, freilich muffen Sie sehr schnell Ihren Entschluß fassen, denn ein Teil des Honorars dafür ist schon hier, allein ich könnte diesem Manne dafür andere Werke geben, obschon Gott mich besonders jegnet, denn ich helfe ebenfalls, wo ich fann und es mir an Verlegern nie mangelt, so wissen Sie doch, daß ich die Einfachheit in der Sache liebe, indem ich bemjenigen wieder andere Werke geben fönnte, hätte ich weiter feine Bemühungen beswegen und könnte Ihnen die Sinfonie überlaffen; fie durfte zwar erst fünftiges Jahr Juli im Stich erscheinen, rechnet man unterdeffen, bis fie gestochen, corrigiert, so ist der Zeitraum nicht so groß. Digbranchen Sie unterdeffen mein Vertrauen nicht und machen Sie

ja feinen Gebrauch von diesen meinen Aussagen im Reden mit Andern, das Honorar wäre 1000 Fl. K. M. Die zwei Klavier= auszüge wollte ich auch schaffen, das Geld brauchte aber nicht gleich da zu sein, zu B. einen Wechsel hierauf in drei Monathen zahlbar, am Besten würde es freilich sein, diesen auf ein gutes Haus, wie Fries und Comp. oder Geimüller; Geschäftsgeldsache ist mir sehr beschwerlich. Sie werden es schon am besten und sichersten zu machen wissen, nur bitte ich Sie um die größte Sile die Antwort betreffend, da ein Teil des Honorars wirklich schon hier ist; sollte ich also einen anderen Entschluß hierin sassen mässen, so ist es meine Pstlicht, diesem wirklich ebenfalls ehrenvollen Mann davon gleich Erwähnung zu machen und ihn mit anderen Werfen zu entschädigen. Wie immer mit Hoch= achtung Euer Wohlgeboren ergebenster

Beethoven."

Auf dem Umschlag, also auf der Außenseite des Briefes, stehen noch die Worte:

"Ich bitte noch einmal inständigst um das höchste Schweigen d. S. [die Simfonie] betreffend, daß selbe mit großen Chören und Solo=Stimmen beim Finale ist, wissen Sie wohl ohnehin."

Nach einem Abdruck in der Boss. Zeitung vom 25. März 1908. — Der Brief hat keine Adresse. Das Driginal besindet sich im Besitz eines Enkels von Probst, des Herrn Karl Liol, der Kausmann in Amsterdam ist. Dieser hat ihn von Herrn Probst in Lyon erworden, der ebenfalls ein Enkel des Leipziger Berlegers Probst ist, den wir ja bereits zur Genüge kennen. Der Brief ist höchstwahrscheinlich an den Berleger Probst gerichtet. Der andere Berleger mit P. ist Peters, von dem ja Beethoven, wie wir wissen, einen Borschuß empfangen hat. — Die Angelegenheiten mit Probst zerschlugen sich jedoch ebenso wie die mit Peters, wovon bereits die Rede war und noch sein wird. — Mit den Bankhäusern Fries und Gehmüller stand Beethoven vielsach in Berkehr; im Gehmüllerschen Hause verkehrte auch Erilsparzer.

#### 1024.

# Un C. F. Peters in Leipzig.

(August-September 1824?)

Ich habe Ihnen geschrieben, ein Quartett sausgestrichen "und zwar ein großes"] für Sie bereit liegt: sobald Sie baber schreiben, daß Sie dieses für 360 fl. C. M. ober 80 # an= nehmen, jo wird Ihnen dies fogleich gesendet. Meine Werke werden mir jett höher als je honorirt; übrigens haben Sie jelbst die Schuld an diesem ganzen Greigniß. Ihre Briefe zeigen an, was Sie früher verlangt, und was ich fendete war das was es jenn foll (die häufigen Nachstiche zeigen die Wahrheit davon); übrigens wird Sie das Quartett belehren. daß ich mich nicht an Ihnen räche, sondern daß ich Ihnen gebe, was ich besser meinem besten Freunde nicht geben könnte. — Ich bitte Sie sich zu eilen, daß ich mit nächster Post die Untwort erhalte, benn sonst kann ich nicht anders als Ihnen Die 360 fl. C. M. zurucksenden. Ohnehin tomme ich in Berlegenheit, indem Jemand sowohl dieses als ein anderes auch nen von mir vollendetes haben will, aber nun nicht gern ein einzelnes haben will. Es geschieht wirklich aus Rücksicht auf Ihr langes Warten, woran Sie allein felbst Schuld, daß ich in diesem Augenblicke dieses Quartett von dem nachfolgenden auch schon vollendeten trenne, (glaubst du, daß man hier das lette antragen foll? freilich fein sehr fein, ja nach Löffel comme Marchand coquin.) - Hebrigens haben Sie ja fein Mißtrauen, daß ich Ihnen etwas schicke, um mich zu nähern; nein ich versichere Sie auf meine Runft-Chre, daß Sie mich jum schandlichsten Menschen herabsetzen sollen, wenn Sie nicht finden, daß es nicht ein meiner würdiges Kunftwerk ift. —"

Nach L. Nohl (Briefe, S. 267 f.). Nohl schreibt a. a. D.: "Entwurf offenbar mit dem vorhergehenden Billet [an den Nessen vom 19. August] zu gleicher Zeit geschrieben; auch gleiches Papier, gleiche Dinte, gleiche Schrist"; nach welchem Original, wird nicht angegeben; in der Petersschen

Sammlung ist er jedenfalls nicht enthalten, wahrscheinlich war er damals bei Artaria in Bien. Wir merken, daß die Disservaen sich zuspitzen, und daß mit Peters nichts Positives werden kann. Man vergleiche den Brief an dieselbe Firma Ar. 928 vom Juli 1823 (IV. Band) und die Erstärungen dazu. Bir konstatieren das selbstverständliche Beethovensche Bestenntnis: "ich versichere Sie auf meine Kunstschre, daß Sie mich zum schändlichsten Menschen herabsepen sollen, wenn Sie nicht sinden, daß es (se. das Anatuor in Es) nicht ein meiner würdiges Kunstwerk ist!" åregoig & o xipos, iacta est alea.

#### 1025.

# Un Hans Georg Nageli in Zürich.

"In der Unterschrift an mich schreiben Sie mir "in Wien" wie gewöhnlich.

"Baden ben 9. September 1824.

"Mein sehr werther Freund!

Der Rardinal Erzherzog ift in Wien und ich meiner Ge= fundheit wegen hier; erst gestern erhielt ich von ihm in einem Schreiben die Zusagung, daß er mit Vergnügen subscribire auf Ihre Gedichte wegen Ihrer Verdienste, welche Sie fich um bas Emporkommen der Musik erworben haben, und 6 Exemplare davon nehme. Titulation werde ich noch schicken. Ein Un= bekannter subscribirt ebenfalls darauf und das bin ich; denn da Sie mir die Ehre erzeigen, mein Paneghrifer zu fein, darf ich wohl keineswegs mit meinem Namen erscheinen. Wie gerne hätte ich auf mehrere subscribirt, allein meine Umstände sind zu beschränkt. Bater eines von mir angenommen Sohnes, des Kindes von meinem verstorbenen Bruder, muß ich sowohl für die Gegenwart wie für die Zukunft seinetwegen denken und handeln. — Ich erinnere mich, daß Sie mir auch früher ge= schrieben haben wegen Subscription, damals war ich sehr Ralifcher, Beethovens Camtliche Briefe. Bb. V.

fränklich, welche Aränklichkeit über 3 Jahre gewährt hat, nun befinde ich mich besser. — Schicken Sie nur gerade Ihre gessammelte Vorlesungen auch an den Erzherzog Andolph, widmen Sie selbe ihm wo möglich, ein Geschent erhalten Sie immer; groß wird es freilich nicht sein, aber besser als nichts; sagen Sie ihm einige schmeichelhafte Worte in der Vorrede, denn Musik versteht er, und er lebt und webt darinn. Mir tut es wirklich um sein Talent leid, daß ich nicht mehr soviel an ihm Theil nehmen kann, als früher.

Ich habe hin und wieder noch Anfträge wegen Subscribenten auf Ihre Gedichte gegeben; welche ich noch erhalten werde, soll Ihnen sogleich befannt gemacht werden. Ich wünschte, daß Sie mir auch Ihre Vorlesungen hierher übermachten, sowie die himmige Messe von Sebastian Bach; was Beides kostet, werde ich sogleich von hier aus übermachen. — Denken Sie übrigens ja kein Interesse von mir irgendwo was ich suchte; frei bin ich von aller kleinlichen Sitelkeit; nur die göttliche Kunst, nur in ihr sind die Hebel, die mir Krast geben, den himmlischen Musen den besten Theil meines Lebens zu opsern. Von Kindheit an war mein größtes Glück und Vergnügen, sür Andere wirken zu können, Sie können daher denken, wie groß mein Vergnügen ist Ihnen in etwas behülslich zu sein und Ihnen anzuzeigen, wie ich Ihre Verdienste schätze. Ich umarme Sie als einen Weisen des Apollo, von Herzen der Ihrige

Beethoven.

Wegen des Erzherzogs schreiben Sie mir bald, weil ich alsdann die Einleitung dazu treffen werde, um Erlanbniß der Dedikation branchen Sie nicht einzukommen, er wird und soll überrascht werden."

Nach L. Nohl (Briese S. 268ss.), der den Brief nach dem Original reproduziert hat, das sich damals (1865) im Besit des Herrn Photographen Julian Ganz in Zürich besand. — Der Sohn des Adressaten, Musiklehrer und Komponist Nägeli in Zürich teiste Nohl bei dessen Anwesenheit in

Bilrich mit, daß das in diesem Briefe erwähnte Schreiben seines Baters noch vom 3. Juli 1818 herstammt. Daraus ift diefer Cat mitteilenswert: "Es ift mir ein Lieblingsplan" - fo fchreibt Rageli, ber Bater, "alliahr= lich eine Partitur eines Sauptfirchenwerts berauszugeben, und ba bin ich. wenn diese Unternehmung gelingt, vielleicht so glüdlich, fünftig auch an Sie gelangen zu tonnen." Mus diefem Briefe erkennen wir, mas fur jeden wahrhaft Beethovenkundigen nie ein Geheimnis war, wie gern fich der Meifter seiner verdienstvollen Zeitgenoffen annimmt und fie mit Rat und Tat unterftütt. Bie herrlich muten hier wieder die Beethovenfchen Bebanten an: "nur die gottliche Runft, nur in ihr find die Bebel, die mir Rraft geben, der himmlischen Mufe ben beften Teil meines Lebens zu opfern. Bon Rindheit an war mein größtes Blitd und Bergnügen, für Undere zu wirten." - Beethopen begrüßt diefen hohen Runftfreund als "Beijen des Apollo". Man wird banach ermeffen fonnen, wie boch biefer Brief von Rägeli und den Seinen geschätt ward.

#### 1026.

# Un den Meffen Carl van Beethoven.

"Baden abends am 14ten September [ohne Jahreszahl] 1824 (?)

"Lieber Sohn!

cosi — hier die 40 fl. für den Correpetitor, laß dir den Empfang schriftl. bestätigen, wie vielen Irrthümern

[Bei diesem Briefe von 2 Oftavbl. sind Seite 3 und 4 oben zur Hälfte fast ganz weggerissen; an dieser Stelle hier ist ein Stück Papier sorgfältig angeklebt. Einzelne Borte find dennoch geblieben, als:]

"biese "Beste "wen werde "die schönsten Früchte" [davon]

wie immer Dein treufter Bater."

"Es war nicht anders zu machen als dir mit der Alten den Zeiselwagen [was ist das?], welcher doch mit allem 8 fl. 36 fr. kostet, zu schiefen, — vergiß nichts, auch deine Gesundheit nicht."

Nach dem Originalmanustript im Besit des Herrn Carl Meinert in Franksurt a. Main; zuerst ohne jede Duellenangabe gedruckt bei L. Nohl (Briefe, S. 270 s.). Das Original enthält keine Jahreszahl; wahrscheinlich ist der Brief aus dem Jahre 1824. — Nach Nohl wird das Datum auch positiv so bei Rollett "Beethoven in Baden", II. Aust. S. 12 angegeben.

<sup>\*)</sup> Dier hat Nohl ftatt "Federn" sogar "Patronen" (?)

### Un Undreas Streicher.

Wien den 16. September 1824.

"Ihrem Wunsche, mein werther Freund! die Singstimmen meiner letzten großen Messe mit einem Auszuge für die Orgel oder Piano an die verschiedenen Gesang-Vereine abzulassen, gebe ich hauptsächlich darum gerne nach, weil diese Vereine behöffentlichen, besonders aber Gottesdienstlichen Feyerlichseiten anzerordentlich viel auf die Menge wirken können, und es beh Vearbeitung dieser großen Messe meine Hauptsache war, sowohl bei den Singenden als Zuhörenden religiöse Gefühle zu erwecken und dauernd zu machen.

Da aber die Copie, sowie die öftere Durchsicht derselben sehr viele Auslagen kosten, so kann ich nicht weniger als fünfzig Dukaten Species dafür verlangen, und überlaße es Ihnen, die Anfragen deßhalb zu machen, damit ich meine Zeit der Sache selbst ganz widmen kann.

Ihr hochachtungsvoll ergebener Ludwig van Beethoven."

Nach Q. Nohl (Briefe S. 271f.) Der Herausgeber belehrt uns bort: "Dieser Brief ward von Herrn Nägeli jun. in Zürich an die dortige Musik= handlung Fries und Holzmann und von diefer an Frau Oberst Charras in Bafel verkauft. Doch meint fich herr Rägeli zu erinnern, daß nur die Unterschrift von Beethovens Sand gewesen." - Wir erinnern uns aus der Meisters Korrespondeng mit Rarl Zelter, daß es ihm am Bergen lag, die hohe Messe nur für Singstimme berauszugeben. — Unterm 8. Februar 1823 fchreibt Beethoven: "Auch als Oratorium, die die Bereine für die Armuth d. g. nöthig haben, burfte es am Blate fein." - Und unterm 25. März 1823: "Gewiß ist, daß fie [scil. Die Missa] beinahe bloß a la capella aufgeführt werden fonnte, das Gange mußte aber hierzu noch eine Bearbeitung finden" - - (vgl. Briefe Nr. 870 und No. 883 (IV. Band.) Andreas Streicher, der Gatte ber um Beethoven besonders verdienten Nanette Streicher, geb. Stein, fandte mit diefem Briefe Beethovens ein Schreiben "Un den löblichen Musschuß des Gefang=Bereins zu Bürich,", bas doch auch — wenigstens zum Teil — der Mitteilung wert erscheint

(nach Nohl a. a. D.): "Die große Messe des Herrn Ludwig van Beethoven, welche am 7. Mah hier zum ersten Wale öffentlich gehört wurde, ist nach dem einstimmigen Ausspruch aller Kenner, die merkwürdigste religiöse Komposition, welche seit dem Messias von Händel erschienen, und zwar ebensowohl wegen Neuheit, als — was wohl das Wichtigste ist — wegen dem frommen, Gott ergebenen Sinn, den jede Note derselben ausdrückt. Ganz dem Geist gemäß, der in der Kirchen-Musit herrschen sollte, sind Arien, Duette, welche die Ausmerksamkeit nur auf einige Singende leiten, gänzlich vermieden, und dassir der Duartett-Gesang gewählt worden, welcher mit dem Chor abewechselt oder zugleich wirkt."

"Da sich die öffentliche Bekanntmachung dieses Werkes noch sehr lange verziehen kann, so hat der Unterzeichnete Herrn van Beethoven ersucht, dassselbe, bloß mit den Singstimmen und einem Auszuge sür Alavier oder Orgel, an die verschiedenen Gesang-Vereine abzulassen, besonders weil einige von diesen schou deshald Ansragen gemacht haben. — Herr van Beethoven sand sich ganz bereitwillig, und es geschieht, wie die Beylage zeigt, mit seiner Genehmigung, daß sich Unterzeichnete die Frehheit nimmt, auch Ihren verschrsichen Gesangverein unter solgenden Bedingungen anzutragen." Es solgen die 4 Bedingungen, deren 3te das Honorar einschließlich der Kopiatursosten auf "50 Dusaten in Species" augibt. — Andreas Streicher beschließt sein Schreiben mit den Worten: "Der Unterzeichnete hat sich diesem Antrage mit um so größerem Bergnügen unterzogen, je mehr es erwiesen sist, daß durch die össentliche Produktion der großen Gesangvereine schon sehr viel Gutes gestistet und, besonders ben kirchlichen Festen, die religiöse Erbanung ers höht werde."

Wien, den 17. September 1824.

Es ist nicht bekannt, ob die großen Gesangvereine auf dieses Un= erbieten des Schöpfers der Missa solemnis eingegangen sind; wahrschein= lich nicht. Man vergleiche auch den folgenden Brief.

#### 1028.

### Un Dr. Riem in Bremen.

"Wien am 16. September 1824.

"Ihrem Wunsche, mein werther Freund! die Singstimmen meiner letzten großen Messe mit einem Auszuge für die Orgel oder Piano an die verschiedenen Gesang-Vereine abzulassen, gebe ich hauptsächlich darum gerne nach, weil diese Vereine beh

öffentlichen, besonders aber Gottesdienstlichen Feyerlichkeiten, außerordentlich viel wirken können und es ben Bearbeitung dieser großen Messe meine Hauptabsicht war, sowohl ben den Singenden als bei den Zuhörenden Religiöse Gefühle zu erswecken und dauernd zu machen.

Da aber die Copie, so wie die oftere Durchsicht derselben sehr viel Kosten verursachen, so kann ich nicht weniger als fünfzig Dukaten Spezies dafür verlangen, und überlasse es Ihnen, die Anfragen deshalb zu machen, damit ich meine Zeit der Sache selbst widmen könne.

Ich grüße Sie herzlich

Thr hochachtungsvoll ergebener Ludwig van Beethoven."

Wien am 16. September 1824."

Nach Dr. L. Nohl in der "Neuen Zeitschrift für Musik" in Nr. 41 vom 7. Oftober 1870. - Der Brief hangt mit der furz zuvor dargelegten Idee Beethovens zusammen, seine Missa solemnis den großen Gesangvereinen zugänglich zu machen. - Abreffat Friedrich Wilhelm Riem war Dr= ganist an der Rathedrale in Bremen und Direktor der Singakademie daselbst, geboren zu Kölleda in Thüringen Februar 1779; seine Musikstudien machte er in Leipzig, ward Schüler von J. A. Hiller, dann daselbst 1807 Organist an der reformierten Rirche, tam später an die Thomasschule und von da nach Bremen, wo er zugleich Direktor der Singakademie wurde. Seine Wirtsamkeit in Bremen macht es uns begreiflich, daß er fcnell genug in die Sonnenfreise des Beethovenschen Genius gezogen werden mußte. Denn in Bremen wirften lange für die Beethovensche Aunft Dr. B. C. Müller und deffen begabte Tochter Elife. Als diese den Tondichter in Wien be= fuchten (vgl. den Brief an Dr. Müller, Nr. 817, Bb. IV), und als Glife vor Beethoven gespielt hatte, fragte er sie, ob sie nicht tomponiere; als sie angerte, es fehle ihr an einem Lehrer der Komposition, erwiderte er: "Sie haben ja Riem, der ift ein tuchtiger Mann!" (Bgl. L. Nohl: Beethoven. Rach den Schilderungen feiner Zeitgenoffen. Stuttgart 1877, S. 141.) F. B. Riem ftarb in Bremen im April 1857. — Es scheint wohl, daß er Beethovens Anerbieten befolgt haben wird, wie wir es von einem anderen Singatademie:Direttor wissen, von Schelble in Franksurt a. Main. Bon diesem haben wir als Antwort auf Beethovens Einladung zur Substription ein Schreiben, das hier mitgeteilt sein mag: (Aufbewahrt in Schindlers Beethoven: Nachlaß, Mappe I, Ar. 55).

"Wohlgeborner Herr! Hochverehrter Meister!

Das Schreiben, womit Euer Wohlgebohren den hiesigen Musik-Verein beehrt haben, gereicht sowohl ihm als dem Vorsteher desselben zu unendlicher Freude. Die Hossfnung von Ihnen, großer Meister ein neues Werk zu erhalten, besecht alle Mitglieder und beseuert ihren unsikalischen Eiser aufs neue. ich ersuche Sie daher, sobald es Ihnen gefällig sehn wird, ein Exemplar Ihrer neuen Messe au mich abgehen zu lassen.

Sehn Sie versichert, daß der Berein der Auszeichnung womit Sie denselben beehren zu schätzen weiß, mir insbesondere aber seh es vergönnt Ihnen die Hochachtung und unbegrenzte Berehrung an den Tag zu legen, womit ich die Ehre habe Zeit Lebens zu verharren.

Guer Wohlgebohrn

ergebenster Verehrer

Frankfurt d. 9. Man

J. N. Schelble.

amputt v. 9. 20ag 1823."

Musikd. des Bereins."

J. N. Schelble, der Gründer und Direktor des Cäcisienvereins in Franksurt a. Main, lebte von 1789—1837.

#### 1029.

## Un B. Schotts Sohne in Mainz.

"den 17ten 7ber 1824.

Ich melde ihnen nur, daß ich ihren Brief vom 19ten aug. gar nicht erhalten, woher dieses rührt, ist mir bis jest noch unerklärbar. auf ihr lettes Schreiben enthaltend die Anteige an das Friesische Hauß u. Comp. können sie versichert sein, daß sobald ich von hier aus nach Vien, welches spätestens Ende dieses Monaths sehn wird, mich begeben werde, sogleich die bestimten werk besorgen werde."

[NB.! Die letten 3 Zeilen bis hierher sind rot unter= oder aus= gestrichen.]

"auch das quartett erhalten sie sicher bis hälfte Octobr. gar zu sehr überhäuft u. eine schwache Gesundheit, muß man schon etwas geduld mit mir haben; hier bin ich meiner Gesundheit weg oder vielmehr meiner Kränklichkeit wegen, doch hat es sich schon gebessert, apollo und die Musen werden mich noch nicht dem Anochen Mann überliefern laßen, denn noch so vieles din ich ihnen schuldig, u. muß ich vor meinem abgang in die Elesäischen Telder hinterlaßen, was mir der Geist eingibt und heißt vollenden, Tst es mir doch als hätte ich kaum einige Noten geschrieben ich wünsche ihnen allen guten Ersolg ihrer Bemühungen sür die Kunst, sind es diese und Wissenschaft doch, die unß ein höheres Leben andenten u. hoffen laßen — bald mehreres.

Giligst Ener Wohlgebohrn Ergebenster Beethoven."

Die Adresse (nicht von Beethovens Hand) lautet:

"Un

die Herrn

B. Schott Söhne

in

Maynz abzugeben in der Hofmusikhandlung."

Nach dem Originalmanustript im Besitze der Stadtbibliothet zu Mainz; zuerst gedruckt, teilweise in der "Cäcilia", Band IV; dann ganz bei L. Nohl (Neue Briese S. 249 f.). Das Original hat 2 Quartbl., 1000 von 3 Seiten beschrieben sind; auf der 2. Manustriptseite oben steht das Datum "Baden nächst Vien am 17 ten Septemb 1824."

Die Briefftelle von "Apollo und die Mufen" ab mit den dentwürdigen Worten "Ift es mir body, als hatte ich faum einige Noten geschrieben" hat eine besondere Berühmtheit erlangt. Diese gange Stelle ift wiederholentlich als gang besonderer Brief aus dem letten Leidensmonat des Meifters "vom 26. Februar 1827" überliefert, fo u. a. in ber "Cacilia" (a. a. D.): als Fatsimile ift dieses Fragment in der Rgl. Bibliothet zu Berlin unter den Autographen vorhanden. Gbendaffelbe Fragment wird als Brief an den Fürften Boris von Galigin vorgeführt, 3. B. in der Schrift von Bilb. von Leng: Beethoven et ses trois styles. Betersburg 1852, II. Band II. 5. Beim Jahre 1827 werden wir noch einmal darauf gurudtommen. — Auf den Schlußteil diefes Bricfes begieben fich auch Bermerte der Firma, Die auf der Adressenseite stehen, u. a. "Die Urfache, warum wir die Bartituren noch nicht haben, ersehen Sie, und daß wir nun auch balb folche erhalten. erfahren Gie ebenfalls." "Der Schluß des Briefes ift wirklich wert befannt zu werden, deswegen fenden Gie mir ihn nach gemacht. Gebrauche wieder zurück" usw. usw. --

#### 1030.

## Un Vincenz Hauschka.

"Baden, den 23. September 1824.

## · "Lieber, werther Freund!

"Indem ich Dir schreibe, daß ich, sobald ich in die stadt gelangt din, das Bernhardische Oratorium schreiben werde, bitte ich Dich ebenfalls Herrn von Bernhard das Honorar erfolgen zu laßen ——— über das weitere, was wir brauchen und nöthich haben, bereden wir unß in der Stadt, indem ich Dich als großmächtigsten Intendanten aller Sing u. Brumms Bereine, als f. f. Generals Violoncello, als f. f. Inspicient aller f. f. Jagden, wie auch Diaconus meines Gnädigsten Herrn ohne domieil, ohne Dach u. Fach, wie auch ohne Präbende wie auch ich meines gnädigsten Herrn trenester Diener, grüße wünsch [?] ich Such dieses und jenes, woraus Ihr das Beste nehmen fönnt. ——— Damit kein Irrthum stattsindet melden wir:

daß wir das Bernhardische Oratorium ""Der Sieg des Kreutes"" gant gewiß in Musik seben und baldigst beendigen werden, saut unser Unterschrift u. unserm Siegel.

(Siegel)

Baden, am 23. Septemb.

1824.

L. v. Beethoven."

1. Nachschrift.

Laß das Wildpret nicht durch Katen, Raten u. Mänse verzehren, versteht mich, eröfnet mich bessere Wege u. Konkurrenz.

Der eurige in christo

u. Apollo."

2. Machs.

Was nun das Fähnlein auf dem weißen Thurm anbelangt, so hoffen wir daß es bald wieder wehen wird.

3 Nachschr. etc. etc.

Beethoven."

Abr. auf der 4. Seite (der Brief hat nämlich 2 Duartbl.): "An Seine Wohlgebohren Herrn von Hauschka Kail. Königs

Raif. Königl. Rechnungs Rath."

Nach dem Originalmanustript im Besitze der Königl. Bibliothef zu Berlin. Zuerst ohne die Nachschriften gedruckt durch U. Schindler (Beethovens Leben, II, 93 s.) über den musikalischen Freund und Duzbruder Nechnungsrat B. Hausch ward bereits mehrsach gesprochen (vgl. die Briese Nr. 738 [III. Band] und Nr. 982 [V. Band]). Bei der Stelle von dem "gnädigsten Herr" mit und ohne Präbende macht Schindler die Bemerkung: "Sarkasmen auf den, hohen und höchsten Hospeanten stets ergebensten Diener, Vincenz Hausch (II, 93).

### Un Unton Diabelli.

"Wien am 26 ten Septemb. (1824?)

"Herrn v. Diabelli et Comp.

"Ich fonnte nicht eher antworten, da ich noch feine Zeit bestimmen konnte, jetzt unterdessen verspreche ich ihnen das quintett etwas über 6 Wochen einhändigen zu können — ihre Wünsche werde ich beachten, ohne aber meiner künstlerischen Freiheit Eintracht [!] zu thun. — Mit dem Honorar von 100 Dukat. in Gold bin zusrieden —

Mit Achtung ihr ergebenster Beethoven."

Nach G. Nottebohm in der "Leipziger Allgem. mufikalischen Zeitung" vom J. 1870 (Mr. 8, 23. Febr.). Das Original befaß damals die Musit= handlung C. A. Spina in Wien. Die hierin erwähnte Komposition hängt mit bes Tonbichters "lettem Gedanken" zusammen, worüber wir in G. Nottebohm & thematifchem Berzeichnis genügend aufgeklärt werden (S.152 f.). - Der lette Gedanke ftammt aus einem "Stud fur 5 Streichinstrumente". Das Stück erschien um 1840 bei A. Diabelli & Comp. in Wien in der Sammlung: "Meine Lieblingefinde aus der neueften Zeit für das Pianoforte allein oder zu 4 Sanden eingerichtet von Al. Diabelli etc." Dazu gibt Diab. biefe Uberschrift und Bemerkung: "Ludwig van Beethovens letter mufi= talifder Gedaufe, aus bem Originalmanuftript im November 1826. Stiggen des Quintetts, welches der Berlagshandlung Al. Diabelli & Comp. bei Beet= hoven bestellt und aus bessen Rachlasse täuflich mit Eigentumsrecht au sich gebracht hat." — Das von der Verlagshandlung erstandene Manuffript ist unter Rr. 173 des Lizitationsverzeichnisses verzeichnet: "Bruchstück eines Quartetts f. Liol. (vom Nov. 1826). Lette Arbeit Beethovens." Man vergleiche n. v. Senfried: Beethovens Studien ufw. II. Aufl. von S. S. Bierfon, 1853 im Unhang C. 40 unter: "Gerichtliche Inventur und Schätzung d. d. 16. August 1827 ber gur Berlaffenichaft gehörigen Mufi= falien und Bücher des am 26. Marg 1827 in Wien im Schwarzspanier= hause Mr. 200 verftorbenen Tonseters Ludwig van Beethoven", Mr. 4 "Sinterlaffene, meift vollständige und eigenhändig geschriebene, noch nicht

gestochene, unbekannte Original-Mannstripte von Ludwig van Beetshoven." — Übrigens ist "Beethovens letzter Gedanke" immer noch ein streitiger Punkt der Becthovensorschung. Man lese in G. Nottebohms "Beethoveniana", Leipzig und Winterthur 1872, den Artikel XXI: "Beetshovens letzte Komposition" S. 795. — Die allerletzten Töne des sterbenden Tonhelden hat der Herausgeber der Beethovenbriese in den "Monatshesten sür Mussikssechien" in seiner Studie "Beethovens Autographe in der Königl. Bibliothek zu Berlin" 1895 und 1896, unter Nr. 9 "die allerletzten Noten Beethovens" verössentlicht.

#### 1032.

# Un Frau Marie Pachler=Roschak.

Erinnerungsblatt.



Vößlau am 27 ten September Von L. v. Beethoven an Fran v. Pachlerr."

Nach dem Originalmanustript im Archiv der Gesellschaft der Musiksstrunde in Bien; gedruckt bei L. Rohl (Neue Briefe, S. 242, Anmerkz.); früher schon in Thahers Chronol. Verzeichnis Nr. 242. — Das Original zeigt einen Zettel, der auf einer Seite beschrieben ist. Bereits früher konnte von der großen Bewunderung gesprochen werden, mit der Beetshoven selbst die herrliche Marie Pachler als Interpretin seiner Geisteswerke verkündete. Marie und die Grazer alle sehnten den Augenblick herbei, ihren Beethoven in ihrer Stadt zu sehen und zu feiern. Ost hatte es der Tondichter versprochen, doch sollte es nimmer geschehen. In diesem Jahre 1824 war Marie Pachler wieder in Bien. Sie schleker uns in einem Briese an ihren verehrten Lehrmeister Prof. Dr. Schneller ihr Wiedersehen mit Beethoven und sein schlimmes Aussehen. Sie schreibt u. a. die ergreisenden Worte: "Was mir aber tief in die Seele schnitt, war der Anblick Beethovens. Ich sand ihn sehr gealtert. Er klagte über Krankheit und Andrang der

Gefchäste. Seine Tanbheit hat, wenn möglich, noch zugenommen; allein seine Abneigung, oder vielmehr Unfähigkeit, selbst zu sprechen, scheint sich verloren zu haben. Unsere Conversation war nur von meiner Seite schriftslich: er schrieb mir bloß im Moment des Scheidens ein musitalisches Lebewohl (das vorstehende), "das ich, wie Sie denken können, als eine Reliquie bewahre. Anch Aupferstecher John gab mir zum Andenken eine hübsche Sammlung seiner letzten Arbeiten mit. Die wahren Künstler bleiben doch immer die interessantessen Menschen." (Julius Schnellers hinterlassene Werke, Leipzig und Stuttgart 1834 [I. Band S. 287].) Der Schindlersche Beethoven-Nachlaß besitzt noch einige Briese dieser Herrlichen an ihren hohen Tonmeister Beethoven, woraus seinerzeit noch manches mitgeteilt werden wird.

#### 1033.

# Un Tobias Haslinger.

"Baden, Abends am 6ten October [1824].

"Lieber Tobias!

Ich bitte Sie innigst, sogleich in das Hang in der johannes= gaße, wo wir hingieben, fragen zu lagen, ob Karl gestern u. heute dort geschlafen, u. wenn er zu Sause ist, diesen Zettel im so gleich übergeben zu lagen, wo nicht ihn der Haußmeisterin allda, um ihn zu übergeben, zu hinterlaßen — Geit gestern ift er von hier, u. ift heute Abends samt der Haußhälterin noch nicht da, ich bin allein mit einer Verson, die nicht reden, nicht lesen u. schreiben kann, u. finde außer dem Hause hier kaum zu egen — Rarln muste ich schon von hier abhohlen einmal in Vien, denn wo er einmal ist, ist er schwer wegzubringen ich bitte mir hieher gleich zu berichten, was möglich ist, die Baar Täge hätte ich gern hier noch ruhig zugebracht, leider werde ich wohl wieder wegen ihm in die stadt müßen übrigens bitte ich sie niemandem etwas wißen zu lassen, Gott ist mein Zeuge, was ich schon durch ihn ausstehen mußte —— [ein Klecks!] ist beim Haußmeister in der Johannesgaße feine

Alustunft zu erhalten, so schifen sie nur auf die Landstraße wo ich wohnte, um zu beim Haußmeister fragen, wo die Frau von Niemez wohnt, um alleda zu erfahren, ob er da gewesen sej oder hinkome, damit sie ihn gleich hicherweise.

Den Bedienten von ihnen werde ich schon besohnen, so wie auch das Postgeld für die Briefe. — auch den Brief an meinen Kains Bruder bitt ich zu besorge — wenn er nicht zu sinden oder auch gefunden bitte ich gleich um Antwort

Eiligst ihr Freund Beethoven."

Nach dem Originalmannstript, das sich vor einer Auktion im Jahre 1907 bei H. Antiquar Haas (Liepmannssohn, Berlin) befand; wer den Brief erstanden hat, weiß ich nicht; zuerst gedruckt durch Frimmel in der Broschüre: "Beethovens Bohnungen in Wien", S. 15, mit viesen orthographischen Abweichungen vom Original; der Abkruck ist hier nicht vollständig, ganz jedoch in der "Bieuer Deutschen Kunste und Musikzeitung" (1893); dieser Abdruck lag mir nicht vor. — Die seidige unwissenschaftliche Art, Beethovenbriese mit sateinischen Lettern herauszugeben, ist auch hier wieder zu tadeln. — Der Brief ist wieder ein Sorgenschrei um den seichtssinnigen Ressen. — Dieser Brief vom "6. Oktober 1824" ist auch bei Rollett, Beethoven in Baden, S. 12, erwähnt. — Man vergleiche den sosgenden Brief "Baden am Tage nach dem 6. Oktober".

#### 1034.

# Un Ph. Haßlinger.

"Baden am Tage nach bem 6ten Oftob. 1824.

"Unser Benjamin ist heute früh schon hier eingetroffen, weswegen ich 17 u. eine halbe Kanone habe abseuern laßen frühere Begebenheiten ohne seine Schuld et seine menage [?] haben mich ängstlich gemacht, dem Himmel

sej Dank — es geht trot meiner agitatos zuweilen alles gut u. erwünscht, es ist kein wunder bej diesen armseelichen Anstalten, daß man wegen eines sich entwickelnden jungen Menschen in Angst ist, dabej dieser vergistende Athem der Drachen!

Hr. Max Stumpf anbelangend höre ich daß er mich als seinen verlohrenen Sohn erklärt — Verlohren?! Dies Bildniß etc.

als groß Siegelbewahrer erhaltet ihr nächstens das Diplom—— was aber die paternoster gäßlein angeht, so halten wir dafür, daß dies ganz in geheimen bleibe, denn es wäre doch endlich zu befürchten, daß es dazu kommen würde, zu rusen, und sich anzusehen sich zu sagen dort steht ein paternoster Gäßler —— was nun meinen gnädigsten Herrn betrisst, so kann er doch nicht anders als dem Beispiele Christissolgen, d. h. zu leiden ed il maestro nicht weniger — so ziemlich zollsreie Gedanken — auf Freud Leid auf Leid Freud——— ich hoffe nm eures besten willen, daß heute das eine oder andere bez euch statt sindet ——— lebt wohl bester ——— hieher mittelst vorläusiger Ankündigung nebst [mit?] Piringerischem Directorium solltet ihr doch noch einmal kommen.

Beethoven."

"An Seine wohlgebohrn Hilip von Haßlinger abzugeben im paternoster gäßel am Graben in der paternostergäßlerischen Steinerschen Kunsthandlung

allba "

Nach dem Originalmanuftript im Besite des Herrn Carl Meinert in Franksurt a. M.; zuerst gedruckt durch G. Nottebohm in der Leipziger Allg. Musikal. Zeitung vom Jahre 1870, Nr. 9.

Das Drigingl umfaßt 4 Quartfeiten, von benen 3 gang beschrieben find. Des Meisters Reffe, den der zu beforgte Oheim hier nach dem Borbilde des Lieblingsfohnes des Patriarchen Satob feinen "Benjamin" nennt, muß wieder einmal feinem Sange nachgegangen fein, fo daß Beethoven um ibn in Anaft fein mußte. — Gehr mpftisch ift die Bemerfung fiber herrn Mar Stumpf, der Beethoven als "feinen verlohrenen Sohn" erffart haben foll! - Ber ift Mar Stumpf? Irrtumlicherweise haben frühere Berausgeber diefes Briefes diefen Stumpf fur den großen Enthusiaften Beethovens, den Thuringer in London lebenden Sarfenfabritanten 3. A. Stumpff gehalten, der ja dem Meifter noch auf feinem Sterbelager die höchste Scligfeit durch das Geschent der Sandelichen Berte bereitete. Dieser Stumpff hat nie, auch nicht im Scherze, berartige Borte über den Großmeifter fallen laffen; Es war also ein anderer Stumpff!! -Much hier, wie fo oft, zeigt fich Beethoven als Mann der Imitatio Christi, den er fich wie feinem gnädigsten herrn dem Erzberzog Rudolf, ftets als Leitstern im Leben und Leiden vorführt. - Biringer war der Direftor des "Concerts spirituels", der den Tondichter Generalissimus nennen durfte, während er Mozart den König aller Musiker nanute. — Über Biringers Berhältnis zu Beethoven val. man den Brief an Beters vom 13. September 1822 (Nr. 852, IV. Band), nebst den Erläuterungen dazu (S. 164/5).

#### 1035.

## Un Carl Czerny.

"Baden, Frentags 8. October 1824.

"Mein werther Czerny!

Unenblichen Dank für Ihre mir bezeigte Liebe. Mein Bruder hat leider vergeffen Sie zu bitten um den 4 händigen Clavierauszug der Ouverture. In dieser Rücksicht hoffe ich, Sie schlagen es mir nicht ab, anch noch diesen über sich zu nehmen.

Ich sehe aus der Geschwindigkeit, womit Sie diesen Claviersauszug gefördert haben, daß es Ihnen auch keine Mühe machen wird, auch den andern baldmöglichst zu vollenden.

Leider wurde die Sache durch meinen Bruder in die Länge gezogen, wodurch denn nun alles Hals über Kopf gehen muß.

Ich bin meinem Bruder eine Summe schuldig, wofür er diese Onverture und einige andere Werke erhalten hat; dies ist der Grund warum er dabej ins Spiel kommt. Ich bitte Sie übrigens mir anzuzeigen, was für ein Honorar Sie für behde Clavierauszüge verlangen; ich werde es ihnen mit Vergnügen zustellen.

Von dem Wunsche Ihnen dienen zu können, habe ich Sie schon längst unterrichtet; wo also ein solcher fall eintritt, übersgehn Sie mich ja nicht, da ich allezeit bereit bin Ihnen meine Liebe. Dankbarkeit und Achtung zu bezeigen.

Wie immer Ihr Freund
[Autogr.:] Beethoven.

Baden Freytags ben 8. Oct. 1824.

PS. Da ich glaubte, daß es Ihnen lieb sehn könnte, den schon vollendeten Clavierauszug bei Verfertigung des 4 händigen zu benutzen, so habe ich ihn mit bengelegt."

Dieser Brief von des Nessen Sand — von Beethoven rührt nur die Unterschrift her — ist nach dem Original im Besitze des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien dargeboten. Der oblatierte Brief umsakt 2 Duartbl., von denen 2 Seiten beschrieben sind; zuerst gedruckt dei L. Nohl (Neue Briefe, S. 251). Abr. "An Seine Wohlgebohren Herrn Carl Czerny in Wien, Arugerstraße Ar. 1066. — Hierin ist von der großen Ouvertüre in C (op. 124) die Rede. Um derselben Ouvertüre willen gab es noch einen Konslitt mit dem Berliner Kapellmeister Herrn C. W. Hennig, worüber im solgenden Jahre zu reden sein wird.

#### 1036.

### Un U. Schindler.

(Herbst 1824?)

"Ich ersuche Sie höslichst um die Zeugniß, original n. Nopie — da manches zu bereden ist, so wär am wenigsten zeit verlieren, wenn sie zu Tische kommen wollten einen Tag,

doch muß dieß gand sicher sein, denn sich einsaden und nicht kommen, gehört etc., wie sie sind überhaupt u. nicht sein sollten!

dixi."

Nach dem Originalmanuftript der Ronigl. Bibliothet zu Berlin: querft gedruckt burch Dr. Ralifder (u. a. in: Reue Beethovenbriefe. S. 139). - Schindler fucht fich in einer Randgloffe zu diesem Briefchen damit zu rechtfertigen, daß die Orchesterproben im Sofephstädtischen Theater, welchem Schindler als Biolinist angehörte, oft bis nach 2 Uhr gedauert hatten, - von da bis nach Sependorf mußte man noch eine ftarte Stunde geben. - und bann follte er um 7 Uhr wieder feinen Blat im Theater einnehmen, "ba konnte von Worthalten nicht die Rede fein". Dasselbe dürfte auch in betreff Bengings ber Sall fein. Man tonnte biefe recht schwache Ausrede auf sich beruben lassen, wenn Abressat nicht noch wunderlicherweise hinzugefügt hatte: "allein Beethoven pflegte auf diese hinderungen, überhaupt auf Umtsverpflichtungen anderer nicht gerne Rück= sichten zu nehmen. Dorther auch unzählige Konflitte und wohl auch Berwürfniffe". Das Bahre nun ift, daß es zu Beethovens wie jedes ftreng moralifden Menfchen festen Grundfaten gehört: Gin Mann, ein Bort! Wie er es damit fehr genau nahm, so durfte er es auch von seiner Umgebung verlangen. - Schindler fannte ja feine Orchefter= und Theater= verhältniffe fehr genau, er mußte demnach miffen, mas er versprechen durfte und was nicht.

#### 1037.

### Tagebuchnotiz.

(Herbst 1824.)

"sanfter Menschlicher, mit der Welt ausgesöhnter wird die Fremde dich machen; beständig alle Kräfte brauchen anspannen, auch nicht so manches Verlohren, wie in Wien."

Auf der Rückseite dieser Tagebuchnotiz steht von fremder (auch nicht von Schindlers) Hand:

"Leopold Comte Schmettau à Berlin ou à Sa Campagne Koepnick près de la Ville Berlin."

Diefer Tagebuchgedanke nach alter Beethovenscher Gewohnheit mag um diefe Beit 1824 oder fpater in Schindlers Sande gelangt fein, ber bas merkwürdige Blatt dann seinen Briefen von Beethoven eingereiht hat. Deshalb wird die Rotiz hier aufgenommen, obgleich derartige Dinge nicht im Plan diefer Briefausgabe liegen. - Die ichwer zu entziffernde Nummer ift von Schindler nicht topiert. Mit diefen Borten ichafft fich der Tondichter frischen Mut, um das fo häufig auftauchende Projekt, eine Reife nach London zu unternehmen, in Bahrheit auszuführen. Gerade als Beethoven mit Borkehrungen zu feinen epochemachenden Atabemien im Mai 1824 beschäftigt war, erhielt er von seinem Londoner Freunde Charles Reate eine Einladung, eine Reise nach England zu unter-Im Berbste des Jahres follte die Reise wirklich vonstatten geben, der getreue Schindler follte der Begleiter des Meifters fein und die Beimat Bonn bei dieser Gelegenheit endlich einmal wiedergesehen werden. -Die bedeutungsvollen Greignisse mit den Mai=Atademien ließen Beethoven den Reifeplan jedoch ichnell vergeffen. Im September desfelben Sahres fam durch Reates Bermittlung von der großen Philharmonischen Gefellichaft in London abermals eine dirette Aufforderung an Beethoven. er möchte unverzüglich dorthin kommen. Tropdem nun - dank den unausgesetten Bemühungen der Londoner Freunde Neate, Smart, Stumpff und Dofcheles - dem Meifter die glangenoften und ehren= vollsten Anerbietungen gemacht wurden, ward die Reise dennoch nicht aus= geführt. — Das hier mitgeteilte Tagebuchblatt beweift, wie intensiv sich Beethoven mit dieser Reise beschäftigte, und wie er wahres Seil und Gedeihen für sein tiefgefranttes Gemut in der Fremde erhoffte. mochten es besonders die immer unheilvolleren Familien-Angelegenheiten gewesen sein, welche ben vorteilhaften Reifeplan jum Scheitern brachten. Aber die Engländer würden Beethoven vergöttert haben. - Der hier nicht in aber hinter der Notig auftauchende Name eines Grafen von Schmettan in Köpenick bei Berlin bringt eine in Beethovens Biographien niemals angeführte Berliner Versönlichkeit zur Kenntnis, mit welcher der Meister in Korrefpondeng geftanden haben mag.

# "Kanon auf einen welcher Schwenke geheißen".

### Vierstimmiger Canon.

Componirt für Schwenke in Wien, am 17. November 1824.













Schwän=te Schwän=te Schwän=te Schwän=te Schwän=te



Schwän=te Schwän=te Schwän=te Schwän=te Schwän=te.









Vierstimmiger Kanon. Der Kanon auf Schwenke wurde zuerst in der Cäcilia im Aprilhest 1825 veröffentlicht; in der großen Br. & Husgabe steht er jetzt in Serie 23. Der Komponist, dessen Name den Tonbichter zum Kanon=Motiv reizte, war Christian Friedrich Gottlieb Schwenke (Schwenke), geb. zu Wachenhausen im Harz im Ang. 1767, also ein etwas älterer Zeitgenosse Beethovens; er war Schüler von Marpurg und Kirnsberger, studierte in Leipzig und Halle Philosophie und Mathematik, 1789

ward er Kantor und Musitdirektor an der Katharinenkirche zu Hamburg als Nachsolger Carl Phil. Em. Bachs; er starb daselbst in seinem Amt im Ottober 1822. Er hat viel komponiert; u. a. auch Beethovens "Abelaide" instrumentiert. Anerkannt war Schwenke besonders als Theoretiker. So heißt es im Aussach "Sin Tag bei Beethoven im "Harmonicon" 1824, in Moscheles" Beethoven" und danach in Schindlers Schrift "Beethoven in Baris", S. 164: "Der Norden Deutschlands hat zu jeder Zeit die besten Theoretiker beseisen; die Bache, Marpurg, Kirnberger, Schwäuse, Türk". Ich verweise hierbei auch auf Dr. Ho. Volkmanns geistreichen Artikel im V. Beethovenheste der "Musik": "Beethoven als Epigrammatiker", der dort auf das schwungvolle Motiv dieses Kanous hinweist.

#### 1039.

## Un Georg Rägeli in Zurich.

"Wien den 17. November 1824.

Mein fehr werther Freund!

lleberhäuft und bei der späten Jahreszeit mich nicht genug schützend wieder franklich, glauben Sie mir, war es nicht möglich Ihnen eher zu schreiben; Ihre Subscription anlangend erhielt ich noch nur einen Subscribenten auf 2 Cremplare, Hr. v. Bihler, Erzieher der Familie Seiner Raiferl. Hoheit des Erzherzogs Rarls. Den Erzherzog selbst zu erlangen ward versucht jedoch vergeblich, — überall habe ich angespornt, leider daß man hier zu überschwemmt mit zu vielem. — Dies ist alles was ich in der Geschwindigfeit Ihnen schreiben kann, auch in Haklingern habe ich beswegen gedrungen, vergebens. Man ist wirklich arm hier in Öftreich und für Kunft Wissenschaft bleibt wenig durch die durch den Krieg noch immer fortdanernden drangvolle Zeiten. - Bas später die Honorare anbelangt so werde ich dies getren besorgen, nur schreiben Sie mir deutlich wohin? Ich umarme Sie im Sinne und rechnen Sie allzeit auf ihren Sie hochverehrenden wahren Freund Beethoven.

An Seine Wohlgebohren Hr. Georg Nägeli berühmten Schriftsteller in Zürich.

Nach L. Nohl (Briefe, S. 274); das Original befand sich damals (1865) im Besitze des Herrn Bankvorstehers von Ott-Ustri in Zürich. — Der Inhalt bezieht sich auf die Gedichtsammlung v. H. G. Nägeli, wovon bereits die Rede war. Bgl. Brief Nr. 1025 (V. Baud).

#### 1040.

# Un Erzherzog Rudolf.

"Um 18. November 1824.

"Ihre Kaiserliche Hoheit!

Krank von Baden hierher komend war ich verhindert meinen wünschen gemäß, mich zu F. K. H. zu begeben, indem mir das Ausgehn verbothen war, erst gestern war der erste Tag wo ich mich in der Frejen Lust wieder ergehn durste — Ihr gnädiges Schreiben traf mich gerade im Schweiße begriffen, da mein übelaufsejn von Verkühlung herrührt, war mir das aufstehen unmöglich, ich weiß, daß F. K. H. H. ohnehin überzeugt sind, daß ich nie die ihnen geziemende Ersurcht außer Acht laßen kann, — Morgen werde ich Vormittags das Vergnügen haben, meine auswartung zu machen, au Mitteln wird es ohnehin nicht hier sehlen den Musikalischen Geist F. K. H. auszuwecken, welches nicht anders als ersprießlich für die Kunst sein kann — mein Asyl — Gott sei Dank. —

Ihre Kaiserliche Hoheit

treu gehorsamster Diener Beethoven."

Am 18ten November 1824.

Nach dem Originalmanustript im Besite der Königl. Bibliothet zu Berlin; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Briese, S. 275). Der oblatierte Originalbries hat 2 Duaribl., wovon 2 Seiten beschrieben sind. Abr.: "An Seine Kaiserliche Hoheit den Durchlauchtigsten Erpherhog Andolph Eminenz u. Kardinal etc. etc."

## Un Schott in Mainz.

(November 1824.)

"Euer Wohlgebohrn!

Vor einigen Tägen erhielt ich einen antrag in Rücksicht ihrer, worin es heißt, daß eine auswärtige Musikhandlung ge= jonnen sen, alsogleich 50 Exemplare von bejden werken von ihnen zu nehmen, und sich noch dazu mit ihnen zu verbinden, um den Nachstich zu verhüthen', ich leugnete die gange Sache geradetu, denn ich habe schon bittere Erfahrungen in b. g. (vieleicht nur Spionerejen) gemacht, wollen fie aber So etwas, jo will ich mich mit Vergnügen näher erkundigen nun von einem andern Antrage. Mein Bruder, dem ich durch Gefälligkeiten verbunden, habe ich ftatt einer ihm Schuldigen sume folgende werke überlaßen nehmlich die große Overture, welche bej meinen Atademien hier aufgeführt wurde, 6 Bagatellen oder Kleinigkeiten für Klavier allein, von welchen manche etwas ausgeführter u. wohl die Besten in dieser Art sind, welche ich geschrieben habe — Drej Gesänge, wovon zwei mit hören u. die Begleitung von einem vom Klavier allein oder

mit Blafenden Inftrumenten allein, vom andern die Begleitung mit dem ganzen Orchester oder mit Klavier allein: — die Overture hat schon 2 Klavierauszüge einen zu 2 u. einen zu 4 Händen, welche Sie beide erhalten - Mein Bruder verlangt für alles zusammen 130 # in Gold als Honorar, da er Gutsbesitzer u. wohlhabend ist, ist es ihm gant gleichgültig. wie Sie es mit dem Termine der Ausbetahlung halten wollen, er überläßt dieses nach Ihrer Gemächlichkeit zu veranstalten, nur bitte ich Sie recht fehr, mir fogleich hierüber eine Antwort zu geben, denn auch ein anderer mögte diese Werfe haben (ohne Großsprecherei, welche nie meine Sache ist). Es ist daher Gile nöthig, ich habe geglaubt daß es Ihnen vielleicht nicht unlieb fen, eine größere Folge meiner Werfe zu besitzen und beswegen meinen Bruder um Aufschub in dieser Angelegenheit gebethen. Sowohl wegen dem Quartett als wegen den beiden anderen Werken forgen Sie sich nicht, bis die ersten Täge des andern Monaths wird alles abgegeben werden. Bon meinem offenen Charafter werden Sie sich schon überzeugt haben, denken Sie daher ja an keine List, Hinterhalt zc. Wer weiß welche große Verbindung noch zwischen uns stattfinden kann! -

> Wie immer ber Ihrige Beethoven."

Nach dem Originalmanustript im Besitze der Stadtbibliothek zu Mainz; doch sehlt im Original der Schluß des Manustripts von den Worten "nur bitte ich Sie recht sehr" an; dieser Teil solgt nach L. Nohl (Neue Briese, S. 253). Das Original enthält sonst vier vollbeschriebene Onartsseiten; das angegebene Datum rührt nicht von Beethoven her. Die anzgebotenen kleineren Werke sind: 1. Opferlied von Matthisson "Die Flamme lodert" sür eine Singstimme mit Chor, eine andere Bearbeitung des im Jahre 1802 über denselben Text komponierten Liedes sür eine Singstimme mit Alavierbegleitung, erschien 1825 bei B. Schotts Söhne.

2. Das Bundeslied von Goethe "In allen guten Stunden" sür 2 Solosund 3 Chorstimmen mit Begleitung von 2 Klarinetten, 2 Fagotten und 2 Hörner, gleichzeitig mit op. 126 (Bagatellen) entstanden, erschien als op. 122 im Jahre 1825 ebenfalls bei Schott in Mainz. A. Schinbler

teilt mit, daß diese beiden Lieder im Jahre 1822 für den Tenoristen Ehlers zu dessen Benesiz-Konzert in Preßburg geschrieben worden sind (II, 152). Doch mit guten Gründen wird diese Mitteilung Schindlers von Thaher-Deiters als irrig abgewiesen (IV. Band, S. 472). Die Lieder sind für teine Tenorstimme geseht usw. — Die sechs Bagatellen (op. 126), deren besondere Bedeutung bei einigen Beethoven im Briese hervorhebt, erschienen ebenfalls bei Schott im Ansang des Jahres 1825. — Der Kuß endlich, eine Ariette mit Klavierbegleitung in A-dur (op. 128), erschien ebensfalls bei Schott zu Ansang des Jahres 1825.

#### 1042.

## An B. Schotts Sohne in Mainz.

"Wien den 5ten Decemb.

"Euer Wohlgebohren!

1824

Diese woche werden die werke gang sicher bei Frieß et Company abgegeben, sein sie übrigens ruhig, indem sie vieleicht von einem Klavierauszuge gehört haben, zu dem Man mich aufgefordert, jo was ist nicht und wird nicht geschehen, Es war nur so lange die rede davon, als ich von ihnen noch nicht sicher war, denn mir ward abgerathen von ihnen von Jemanden hier, welchen Sie ichwerlich vermuthen (auch Berleger), sobald sich aber einer meiner Freunde bei Frieß et Comp. erkundigte und man alles auf's richtigfte befunden, fo hatte Es gleich fein Abkomen mit diefer gangen Sache, u. ich gebe ihnen mein Chrenwort, daß nichts geschehen u. ge= schehen wird. — auch von Leiptzig ward ich aufgefordert diese werke zur Aufführung für Honorar hinzusenden, ich habe es aber sogleich rund abgeschlagen ———— ich habe ihnen dieses sagen wollen, da ich merke, daß es Menschen hier gibt benen dran gelegen das Einverständniß mit ihnen zu stören, vieleicht von beiden Seiten. — Für ihr journal werde ich Ihnen Beiträge liefern — von den Lefzionen beim Erzherz. Rudolph Rardinal lazen sie ja nichts in ihrem journal verlauten, ich habe mich derweil wieder ziemlich von diesem Joche zu befreien gesucht, frejlich mögte man autoritäten ausüben, an die man sonst nicht gedacht, die aber diese neuen Zeiten mit sich bringen wollen zu scheinen, danken wir Gott für die zu erwartenden Dampskanonen, u. für die schon gegenwärtige Dampsschiffahrt was für serne Schwimer wird's da geben, die unß Luft und Freiheit verschaffen?! —— die Briese, wenn sie nicht in den Wassersluthen untergegangen, müßen sie wohl jetzt doch erhalten haben, rechnen Sie nun ganz sicher auf die Richtige Absendung der bejden werse noch in dieser Woche

Der himel sej mit ihnen. -

ergebenster

Beethoven."

Nach dem Originalmanustript im Besitze der Stadtbibliothet in Mainz; zuerst gedruckt durch L. Nohl (Nene Briese S. 253 f.). Das Original umfaßt 2 Quartbl., wovon 3 Seiten sast ganz beschrieben sind. Die Abresse auf der 4. Seite — nicht von Beethoven — lautet: "An B. Schott Söhne in Mainz Großherzogl. Hess. Posunsik-Verlag u. Handlung Weyergarten No 381." — Von der Firma ist notiert:

> "Beethoven in Wien

b. 5 ten Dez.

d. 7. Jan. 1875"

Die geschästigen entgegenarbeitenden Verleger sind natürlich die Paternostersgäßler um Steiner, die natürlich den Meister ganz in ihren Krallen behalten möchten. — Für alle neuen schöpferischen Taten auf allen geistigen Gebieten bewahrt der Tondichter sein Interesse, wie jetzt für die Dampstanonen. Das Wesen der Dampsgeschütze, bei denen das Geschütz durch die Expansionskraft hochgespannter Wasserdämpse sortgetrieben wird, ist auf eine Idee des Archimedes zurückzusühren. Bald nach der Ersindung der Dampsmaschine machte James Watt (1802) dahinzielende Versuche, aber alle sür Kanonen wie Flinten (Dampskanone, Dampssselende Versuche, aber alle sür Kanonen wie Flinten (Dampskanone, Dampssselende Versesstellten Einrichtungen (Girard 1814, Perkins 1823, Bessemer) blieben praktisch wertlos, weil es nicht gelang, Damps von gleichmäßig hoher Spannung in genügender Menge zu entwickeln. — Beethoven seufzt immer noch unter dem "Joch" seines Erzherzogs, obgleich das Verhältnis nichts zu winschen iberig ließ. —

## Un Bruder Johann van Beethoven.

"am 10ten Dezember 1824.

#### Lieber Bruder

Ich melde dir, daß Mainz 130 # in Gold für deine Werke geben will. Gibt der Hr. Probst also nicht so viel, so gibt man sie an Mainz, welcher dir sogleich so wie mir den Wechsel dafür ausstellt. Es sind wirklich offene nicht gemeine Kaufleute, komme also bald, damit dieses zu deinem Vortheile aussalle.

am 10 ten Dezember 1824

Dein trener Bruder Ludwig."

Nach L. Nohl (Neue Briefe, S. 254), der diesen kurzen Brief nach dem damals im Besitze der Witwe Caroline van Beethoven befindlichen Original herausgab. Der Brief kann uns besehren, daß die Handlung Schott auf die kurz zuvor mitgeteilte Proposition Beethovens ohne weiteres eingegangen war und jene Berke in ihrem Verlage erscheinen ließ. —

#### 1044.

# Un C. F. Peters in Leipzig.

"Wien den 12. Dezember 1824.

### Ener Wohlgeboren

Streicher hat Ihnen wegen etwas geschrieben, so wie ich es ihm auch selbst schon hier sagte, daß diese Sache schwer gehen würde, so war es auch wohl in der Wirklichkeit, ich melde Ihnen nur, daß es mit dieser ganzen Angelegenheit der Messe gar nichts sehn kann, da ich selbe eben jetzt sicher zugesagt einem Verleger, und es also natürlich, daß die von Streicher gemachten Vorschläge nun gar nichts in Aussührung können

gebracht werden. — Gin Violinguartett hätten Sie schon er= halten, allein ich mußte es dem Verleger, welcher die Meffe er= hält, da er sich ausdrücklich dieses dabei ausgebethen, sie erhalten aber bald gewiß ein anderes, oder ich madje Ihnen einen Vorschlag mit einem größeren Werke, wobei alsbann die erhaltene Summe abgezogen würde, nur bitte ich noch etwas Geduld zu haben, da ich Sie sicher befriedigen werde. — Sie haben Sich und mir Unrecht gethan, und letteres thun Gie noch, jo viel ich höre, indem Sie die schlechten Werke, wie ich höre, die ich Ihnen geschickt haben soll, rügen. Haben Sie nicht selbst Lieder Märsche Bagatellen verlangt? hernach fiel es Ihnen ein, daß dies Honorar zu viel gewesen sei und man dafür ein großes Werk haben könnte. Daß Sie als Kunftrichter sich hierinn nicht bewiesen haben bezeugt, daß mehrere von diesen Werken heraus find und heraustommen werden, und mir überhaupt nie etwas folches begegnet ist. — Sobald als möglich entledige ich mich meiner Schuld + und verbleibe indeffen

Ihr ergebener

Beethoven.

+ meine Lage ift eben auch nicht geeignet, daß es geschwinder hätte geschehen fönnen."

Moreffe:

An Seine Wohlgebohrn Hr. C. F. Peters in Leipzig Bureau de Musique.

Nach L. Nohl (Neue Briefe, S. 255 f.); der Brief befand sich damals (1867) im Besitze des Musitschrers L. Auprecht in Magdeburg. — Mit Peters konnte es nichts werden, denn er hatte sich schon früher über die "Bagatellen" abfällig ausgespruchen, während sich andere Berleger danach drängten; einen Brief an Peters von Beethoven — das Ende vom Liede — werden wir seinerzeit noch vorsühren. — Andreas Streicher war in diesen Beiten sür Beethoven ein besonders treuer, wertgeschäpter Berater; der Schindlersche Beethoven-Nachlaß bewahrt einige Briefe Streichers an Beethoven aus.

## Un B. Schotts Sohne in Mainz.

"Bien am 17ten December 1824.

### Ener Wohlgebohren!

Ich melde ihnen, daß wohl noch 8 Täge dazu gehen werden, bis ich die werte abgeben fann. Der Ertherzog R. ist gestern von hier fort, u. manche Zeit mußte ich noch bej ihm zubringen. ich bin geliebt und ausgekeichnet geachtet von ihm, allein — bavon lebt man nicht, und das Anrufen von mehreren Seiten "wer eine Lampe hat gießt Dehl darauf" findet hier keinen Eingang. Da die Partitur correct gestochen werden muß, so muß ich noch mehreremal selbe übersehen, denn es fehlt mir ein geschickter Ropist; den ich hatte ist schon anderthalb Jahre im Grab, auf ihn konnte ich mich verlaffen, aber ein folder muß immer erft erzogen werden. Deufen Sie übrigens nur nichts Boses von mir, nie habe ich etwas schlechtes begangen. ich werde Ihnen zum Beweise sogleich mit der Abgabe der werte die Gigenthums Schrift beifugen. — ware es nicht leicht möglich, daß derjenige Verleger von hier, welcher mich suchte von ihnen wegzuziehen, nicht auch auf folche Mittel verfiele mich verdächtig bei ihnen zu machen; wenigstens hat er schon Versuche gemacht, andere Verbindungen zu verhindern, fo, daß man fo etwas schon glauben fönnte.

ich empfange eben gestern einen Brief von meinem Bruder, worin er mir zusagt, ihnen die angezeigten werke zu überslassen. ich freue mich daß gerade diese werke ihnen werden, sobald mein Bruder, welches bald ist, ankommt, werde ich ihnen das nähere schreiben, die werke sind alle geschrieben, uwerden können sogleich abgeschickt werden. ich wünsche selbe auch bald gestochen — Das quartett anbesangend so ist nur an dem setzen Saße noch etwas zu schreiben, sonst ist es

Nach dem Originalmannstript in der Stadtbibliothek zu Mainz; zuerst gedruckt bei L. Nohl (S. 256 s.). Die Stelle über das Quartett (gegen Ende): "so ist nur an dem letten Sate noch etwas zu schreiben" muß sauten: "so ist nur an dem letten Sate noch etwas zu Thun". — Das Original des oblatierten Buches hat 2 Quartbl., wovon 3 Seiten besichrieben sind. Auf der 4. Seite steht diese autographe Adresse:

"An B. Schott Grßhzl. Hesj. Hofmusit-Verlag

in

Weiergarten Lit. Nro 352."

Mainz

Die Firma hat notiert:

"Beethoven in Wien am 29t. Xbr

824"

Uns diesem Briefe an Schotts Sohne greife ich nur die Stelle herans, die von Beethovens Berhaltnis zum Erzherzog fpricht: "Ich bin geliebt und ausgezeichnet geachtet von ihm, allein - bavon lebt man nicht, und bas Burufen von mehreren Seiten ,wer eine Lampe hat, gießt Dehl darauf findet hier keinen Gingang." Die Bekanntschaft des Tondichters mit der Literatur des Griechentums wird hierans wieder recht einleuchtend. Beethoven vergleicht sein Berhältnis jum Erzbergog mit demjenigen des "Olympiers" Berifles zum Philosophen Angragoras". Aus Blutarch ift es fattsam befannt, wie sehr Berifles diesen Philosophen schätte, als Lehrer und als Ratgeber. Plutarch erzählt (Perifles, Kap. 36): "Und fo verhielt sich's auch mit bem Berikles, der vielen Armen Silfe leiftete. Ja von Anagogoras felbst erzählt man, daß er in seinem Alter von Perifles bei ben vielen Geschäften gang vergeffen worden fei und fich mit verhülltem Saupte in einen Bintel gesett habe, um fich durch Sunger zu toten. Raum hatte Beriffes dies gehört, als er voller Bestürzung zu dem Mann eilte, ihn flehentlich bat, fich zu erhalten und nicht sowohl ihn, als sich felbst beklagte, daß er einen folden Ratgeber bei der Berwaltung des Staats verlieren follte. Anaragoras nahm nun die Sulle ab und fagte: "Ei, Perifles,

wer eine Lampe braucht, der gießt Öl darauf. (Å Περίαλεις και οί τοῦ λύχνου χρείαν έχοντες έλαιον έπιχέουσιν —). Beethoven war nun jedensfalls der Meinung, daß der von ihm hochverehrte Erzherzog die "Lampe" Beethoven nicht genugsam mit Öl bedachte. — Der oben genannte Anagagoras starb ca. 428 v. Chr. gleichwohl nicht in Athen, sondern in Lampsafus, da man ihn ja der Gottlosigkeit angeklagt hatte, von welcher Anklage er zwar mit Perikles' Hilse besteit worden war.

Ebendort befindet fich auch der betreffende Brief des Bruders Johann v. Beethoven, der gur befferen Marheit auch hier fiehen mag:

"Wien am 29. Dezember 1824.

### Guer Wohlgebohren!

Da mein lieber Bruder die Werke, die er mir früher überlassen hatte, Ihnen jetzt für 130 Wiener Dukaten überlassen hat, so zeige ich Ihnen nun an, daß mir alles recht ist was mein Bruder thut, obschon ich von 2 Seiten sehr gute Anträge für diese Werke hatte, dennoch aus Achtung für meinen Bruder und ihr Hauß diese Werke für den ausgemachten Preiß von 130 # überlasse, doch mit dem Beding, daß sie mir von jedem 3 Exemplare schiefen.

Diese Werke sind nun bereits rein abgeschrieben und ich bin bereit diese Werke dem Hause Fries et Comp. zu übergeben, in dem Augenblick als ich von Ihnen den Wechsel auf 3 Monat und von Fries acceptirt erhalte.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner Achtung mit der ich bin Ener Wohlgebohren

Ergebenster

Johann van Beethoven m. p. Gutsbesiger."

### Un U. Schindler.

(Winter 1824.)

"hier das Paquet für die rußis. Gesandtschaft, ich bitte es gleich zu besorgen, übrigens sagen sie, daß ich nächstens ihn selbst besuchen werde, indem es mich fränkt, daß man Mißtrauen in mich setzt, n. ich gottlob zu beweisen im stande bin, daß ich dies keineswegs verdiene, und meine Ehre es auch nicht seidet!

Nach dem Originalmanustript in der Agl. Bibliothek zu Berlin, zuerst gedruckt durch Or. Kalischer (u. a.: "Neue Beethovenbriese", S. 140). Das Mißtrauen entstand aus, seiten der russischen Gesandtschaft, weil sich die Absendung des substribierten Exemplars der Missa solemnis sehr verzögerte, vornehmlich durch die Schuld des saumseligen Kopisten. Aus dem selben Grunde war auch der preußische Gesandte Fürst von Habseld recht ausgebracht gewesen, wie auch in demselben Jahre aus dem Sekretariat des Fürsten von Kadziwill aus Berlin sehr respektvolle Erinnerungsschreiben wegen Übersendung des subskribierten Exemplars eingelausen waren (diese sind nach Schiudlers Beethoven-Nachlaß in meinen Abhandlungen: "Beethoven und der preußische Königshof unter Friedrich Wilhelm III." Nord und Süd, Mai= und Junihest 1889" veröffentlicht worden.)



Merkt was Karl sagt
Betrachtet euch als eine Fenerlöschanstalt,
nur statt Wasser benkt euch Geld —
prestissimo die Quittung nach Prag —
Kommts nicht bald so muß ich als Vorposten agiren
sebt wohl Das Amt soder Dekret? als Großsiegelbewahrer
wird euch nächstens zugestellt ———

Nach dem Originalmanustript im Besitze des H. Carl Meinert in Franksurt a. M., zuerst gedruckt durch Dr. Kalischer in der "Musit" (II. Junihest 1906: 14 ungedruckte Briese). — Dieser Musit= und Wortscherz an den ehemaligen "Abjutanten" der Steinerschen Firma, Tobias Hasslinger, hat im Original von 3 Quartseiten weder eine Zeit=, noch eine Ortsangabe, auch keinersei Merkmale, daß diese sehr breitspurige Beethovensche Brieslaune der Post anvertraut war. Ich möchte dazu bemerken, daß dieser musikalische Scherz ein Appendix zu einem andern Musikscherzbries an densselben Tobias ist, der hier sogleich dargeboten wird.



"Füllet den Zwischenraum aus, wenn ihr mich aber schändslich loben werdet, so werde ich mit der Wahrheit herausrücken — Beisolgend die Correct. Ich bitte gefälligst, nachdem die Fehler corrigirt sind mir noch morgen zuzuschicken. Ich bitte allzeit nach cresc = = diese Art Strichelchen nicht zu vergessen. Gehabt euch wohl

Euer etc. etc. etc.

Beethoven."

(Moreffe:)

"In des Herrn Tobias Hass u. die Herren lin wie auch ger wohl u. übel gebohren allhier."

Nach dem Driginalmannstript im Besitze des herrn Carl Meinert in Franksurf a. M. Dieses humoristische Brieschen ist zuerst von G. Nottes bohm in seinen "Beethoveniana" (VII) in der Leipziger "Allgemeinen Musikalischen Zeitung" (vom 15. September 1869) verössentlicht worden; vom Herausgeber dieser Briese in dessen "Neuen Beeihovenbriesen", S. 1915. ebensalls; Nottebohm sindet darin n. a. den Beweiß, "daß die nach einem erese. stehenden kurzen Stricke [————], wie man sie hänsig in Beethovenschen Kompositionen sindet, mit Absicht gemacht sind". — Diese beiden Tobiasscherze dürsten zusammengehören".

#### 1049.

## Un Tobias Hastinger.

(1824?)

"Befter Tobias

in secula seculorum!

Ich bitte den Brief von Bauerle [Bänerle] zu Tendler n. Manstein zu schicken, da ich seine Wohnung nicht weiß. Zusgleich den an Steiner v. Felsburg mir in die Bank zu besorgen, die Stuben Menschen sind zu nichts d. g. [= dergleichen] zu brauchen.

Bis hente Nachmittag sehen wir uns.

Guer Amicus Beethoven.

Seid jo gut zu schreiben daß ihr dieses erhalten habt."

Rach dem Driginalmanuftript im Befige des Mufitschriftftellers und Redakteurs Bafile de Korganow aus Tiflis. Der tleine Brief ward von mir znerft in der Boffifchen Zeitung von 16. Oftober 1903 (Morgenausgabe) veröffentlicht. Das Antograph umfaßt 4 Ottavfeiten, von benen nur eine Seite beschrieben ift; die anderen drei Seiten find gang leer, enthalten auch nicht einmal eine Abresse, die ja überhaupt hierin genugfam gefennzeichnet ift. - Es fei fcon hier bemertt, daß unfer "Abjutant" (Abjutanterl) nicht lange vor Beethovens Tode (1826) Chef der Mufithandlung Steiner & Comp. wurde und bas Gefchäft ruhmvoll unter eigenem Namen "Tobias Saslinger" weiterführte. - Auch feinem "Tobias" gegenüber ließ es fich Beethoven nicht nehmen, Berfonlichfeiten der Bibel als Mufter vorzusitihren. Go ift auch in vorstehendem Billett die Unrede: "Tobias in secula seculorum" zu verstehen: Tobias Hastinger folle in alle Ewigfeit ein frommer Tobias fein und bleiben. - Abolf Banerle, der Luftspiel- und Romandichter ift uns bereits bekannt; man val. Beethovens Brief an ihn vom Ende April 1824 (Nr. 987, V. Band). Der Schöpfer der "Staberl":Figur war um diese Zeit Redakteur der "Wiener Theaterzeitung". — Tendler & Manstein ist der Name einer Biener Banksirma, mit der der Tonmeifter in Geschäftsverbindung ftand. — Der hier genannte Steiner v. Felsburg, feines Zeichens Soffefretar, war ein außerordentlich begabter Musikbilettant, zugleich ein Mann, der in der Geschichte Beethovens eine eigenartig bentwürdige Rolle fpielte. Wer würde es beutzutage glauben ober für möglich halten, daß von allen 32 Klaviersonaten Beethovens bei Lebzeiten des Tonmeisters nur eine einzige in einem öffentlichen Konzerte vorgetragen worden ift? Und doch ift es fo. Diefe einzige Sonate war die in A-dur (op. 101), die erste aus der Gruppe der letten fünf Congten, die man am paffendften die Tranfgendental-Congten nennen könnte: diefer Bortrag geschah in einem vom Biolinisten Ignaz Schuppangigh im Februar 1816 veranstalteten Kongert. Und der Bortragende war diefer großartige Musikbilettant Steiner v. Felsburg. Beethoven hatte diefen Bianisten selbst mit dem Tonwerke vertraut und auf alle Befonderheiten des gang eigenartigen Stils diefer Sonate aufmertfam gemacht. Go fonnte man in Anbetracht, daß Beethoven im Jahre 1816 besonders viel mit v. Felsburg vertehrte, die Chronologie biefes Billetts in das Jahr 1816 verfeten. Allein der Rame Bänerle muß uns auf eine andere Zeitspur hinlenten. Denn, soviel wir wissen, ftand biefer Dichter nur im Jahre 1824 in Beziehungen zu Beethoven, als es sich barum handelte, jum ersten Male die neuen Tonschöpfungen "Mennte Symphonie" und "Missa solemnis" in D-dur vorzuführen. (Bgl. Brief Nr. 987 an Redaftenr Bäuerle, V. Band C. 10f.). - Da aber jener musikalische Sossekretär auch noch 1824 in personlichem Berkehr mit Beethoven stand — sein Name prangt mit unter ben Unterzeichnern jener benkwürdigen Abresse an Beethoven vom Februar 1824 — so gewinnt es die größte Wahrscheinlichkeit, daß eben mitgeteilter Tobiasbrief im Jahre 1824 geschrieben ward.

### 1050.

# Un Unton Schindler.

(1824!)

"Ich beschuldige Sie nichts Schlechten ben der Academie, aber Unklugheit und eigenmächtiges Handeln hat manches ver= dorben, überhaupt aber habe ich eine gewisse Furcht vor Ihnen, daß mir einmal ein großes Unglück durch Sie bevorsteht. -Berftopte Schleusen öffnen sich öfter plötlich, und den Tag im Brater glaubte ich mich in manchen Stücken fehr empfindlich angegriffen von ihnen; überhaupt würde ich eher ihre Dienste, die Sie mir erweisen, gerne öfter mit einem fleinen Geschenke zu vergüten suchen, als mit dem Tische, dann ich gestehe es, es stört mich zu fehr in so vielem, sehn Sie kein heiteres Wesicht, jo heißt es ,heut war wieder übles Wetter.' Denn ben ihrer Gewöhnlichkeit, wie wäre es ihnen mögl. das ungewöhnliche nicht zu verkennen?!!! Kurzum ich liebe meine Freiheit zu fehr, es wird nicht fehlen, sie manchmal einzuladen — für beständig ist es aber unmögl., da meine ganze Ordnung hiedurch gestört mirb. -

Duport hat fünftigen Dienstag zur Afademie zugesagt, benn in den landständischen Saal, den ich morgen abends hätte haben fönnen, gibt er die Sänger wieder nicht, auf die Polizey hat er sich auch wieder bernsen, gehn Sie daher gefälligst mit dem Zettel und hören ob man nichts gegen das 2te mal hat — umsonst hätte ich nimmermehr diese mir erwiesenen Gefälligsteiten augenommen, und werde es auch nicht — was Freundsichaft betrifft, so ist dies eine schwierige Aufgabe mit ihnen,

mein Wohl möchte ich ihnen auf keinen Fall anvertrauen, da es ihnen an lleberlegung sehlt und sie eigenmächtig handeln und ich sie selbst früher schon auf eine nachtheilige Weise für sie kennen lernte, so wie andere auch; — ich gestehe es, die Reinigkeit meines Charakters läßt es nicht zu, bloß ihre Geställigkeiten für mich durch Freundschaft zu vergelten, ob ich schon bereit bin, ihnen gern zu dienen, was ihr Wohl betrifft. —

23."

Nach Q. Nohl (Nene Briefe, S. 244f.). Damals befand fich bas Original im Besite des Malers Amerling in Bien. — Der Brief behandelt die miglichen Begleitumftande bei der erften großen Maiakademie; er gehört alfo genau genommen ichon früher bin; ba er jedoch kein Datum hat, mag er erft hier folgen. - Über die in diefem Brief gekennzeichneten Differenzen zwischen dem Meister und seinem trenen Famulus Schindler laffen wir diefem nunmehr das Wort (Biographie II, 87f.): "Diefer Borfall hat" - erzählt Schindler, "in mein Berhaltnis zu dem Meifter nach mehr denn achtjährigen ununterbrochenen Bertehr die erfte empfindliche Störung gebracht, aber auch fonft noch in dem fleinen Rreise treuer Freunde und Anhänger eine grelle Dissonang erzeugt. Beethoven glaubte, Umlauf, Schuppanzigh und mir für die gehabte Mühe einigen Dant schuldig zu fein. Er bestellte daber, wenige Tage nach der zweiten Atademie ein Mahl beim "wilden Mann" im Prater. Mit einer von duftern Bolken umhangenden Stirne erschien er in Begleitung feines Reffen unter uns, benahm sich kalt, bissig und frittlich in allen feinen Worten. Gine Explosion war zu gewärtigen. Raum hatten wir an der Tafel Blat genommen, als er auch ichon das Gefpräch auf den pekuniären Erfolg der erften Aufführung im Theater lenfte, ohne Umschweife herausfahrend, daß er hierbei vom Administrator Duport in Gemeinschaft mit mir betrogen worden fei. Trop der Bemühungen von Umlauf und Schuppanzigh blieb Beethoven bei feinen frankenden Behauptungen. Run war es Zeit, für diese Krankung sich Benugthung zu geben. Giligft entfernte ich mich mit Umlauf, Schuppanzigh aber, nachdem er anch einige Salven auf feine umfangreiche Berfon ausgehalten, folgte balb nach. Im Gafthause zum goldenen Lamm in der Leopoldstadt fanden wir uns zu ungestörter Fortsetzung des unterbrochenen Mables zusammen. Der furiose Meister aber konnte feinen Born an den Kellnern und Bänmen austoben, zur Strafe noch bas opulente Mahl mit dem Neffen allein verzehren." - Sier hatte Beethovens Migtrauen einmal eine schlimme Sache angerichtet. Das Verhältnis zu Schindler

wurde jedoch bald wieder gut, denn als um diese Zeit Charles Neate mit der Einladung zur Reise nach London anrückte, da sollte diese Reise im Herbst des Jahres angetreten werden und Anton Schindler der Begleiter sein.

### 1051.

### Albumblatt. Ranon.

"Bien am 12ten jänner 1825

Handle. Gie bie miffenschaft machte nie glücklich.



L. v. Beethoven."

Nach dem Fatsimile im Natalog einer wertvollen Autographen-Sammlung (XXXVI. Antographen-Versteigerung) im November 1906 im L. Liepmannssohnschen Antiquariat, Berlin SW, Bernburgerstraße 14, S. 142. Wie dort zu lesen ist, stammt das Albumblatt aus dem Album eines furländischen Obersten v. Düsterlohe. Wohin es nach der Versteigerung getommen ist, weiß ich nicht.

### 1052.

# Un Charles Meate.

"Vienne le 15 Janvier 1825.

Ce fut avec le plus grand plaisir que je reçus votre lettre du [20. Dec.] par laquelle vous avez en la bonté de m'avertir que la Société Philharmonique distinguée d'artistes m'invite à venir a Londres. Je suis bien content des conditions que me fait la Société, seulement je désire de lui

proposer de m'envoyer, outre les 300 guinées qu'elle me promet, eneore 100 guinées pour faire les dépenses du voyage; car il faudra acheter une voiture; aussi dois-je être accompagné de quelqu'un. Vous voyez bien que cela est necessaire; d'ailleurs je vous prie de m'indiquer l'auberge ou je pourrai descendre a Londres.

Je prendrai un nouveau Quatuor avec moi. Quant au bruit dont vous m'écrivez, qu'il existe un exemplaire de la 9ième Symphonie a Paris, il n'est point fondé. Il est vrai que cette Symphonie sera publiée en Allemagne, mais point avant que l'an soit écoulé, pendant lequel la Société en jouira.

Sur ce point il faut encore vous avertir de ne faire que de petites preuves de cette composition, en Quatuor par exemple, car c'est la seule manière d'étudier bien une belle œuvre; les chœurs avant tout doivent être excercés. Il y a encore quelques erreurs, dont je vous enverrai le catalogue par la poste prochaine.

Il me semble avoir été oublié dans la 2 de partie de la Symphonie, qu'à la repetition du minor après le Presto il faut commencer de nouveau du signe % et continuer sans répétition jusqu'à la Ferma, alors on prend aussitôt la Coda.

Je vous prie de me répondre au plus vite possible, car on demande de moi une grande composition nouvelle, que je ne commencerai cependant pas, sans votre réponse. Il faut que j'écrire toujours, pas pour me faire des richesses, — seulement pour pourvoir à mes besoins.

Or je dois avoir de la certitude sur ce point. Je serai bien charmé de vous voir, et de connaître la noble nation Anglaise.

Je suis, avec la plus haute consideration,

Monsieur,

Votre sincere ami,

Louis van Beethoven."

Nach N. Moscheles' Life of Beethoven II, 267. Der Brief ift, wie Moscheles dort erflärt, "originally written in French, not in Beethovens own hand, but signed by himself". - Bon biefer projektierten Reise nach London, wobei Schindler als Reifegefährte (der «quelqu'un») aus= erlesen war, spricht bereits Schindler (Beethoven II, 89 f.). Aus dem Ginladungsfchreiben Reates vom 20. Dezember 1824 entnehmen wir folgendes: "Mein theurer Beethoven! Lange ichon habe ich gewünscht Gie in Diefem Lande zu feben, wo, dente ich, Ihre Talente mehr geschätt werden als in jedem andern. - - Gie werden ba im Stande fein fich eine bedeutende Summe Geldes zu erwerben, welches Gie für die Mühe und die Beschwerden der Reise mehr als hinlänglich belohnen wird. Die Societät ist bereit. Ihnen 300 Guinen für Ihren Besuch zu geben und fie erwartet, daß Gie die Direction Ihrer eigenen Werke felbst übernehmen, von welchen mindeftens eins in jedem Concert vorgetragen wird. Auch erwartet fie, daß Sie eine Sinfonie und eine Concertante ichreiben, welche mahrend Ihres Sierfeins aufgeführt werden follen; nachher aber fonnen Gie diefe Compositionen als Ihr Eigenthum auseben.

Ich hoffe, theurer B., daß Sie dieses Anerbieten annehmen werden, benn die Societät will sich nicht bereden lassen, ein bessers zu offeriren, und ich deute in Wahrheit, daß Sie ein glücklicher Mann sein werden, wenn Sie dieses Land betreten, wo Sie Niemand anders als nur Freunde sinden — —

"Wenn Sie das Quartett mitbringen, von welchem ich an Sie schrieb, so ist dies so gut als 100 Pf. mehr, und Sie können ganz gewiß sein, ich sehe kein Hinderniß, daß Sie nicht sollten so viel Geld mit nach Hause gurückbringen, um sür Ihr ganzes künstiges Leben angenehm und sorgenlos leben zu können — — "Unsere Concerte sangen in der Mitte Februar an und schließen mit Ende Juny. Ihre neue Sinsonie ist angekommen und wird am 17. Jan. zum ersten Mal probirt; ich hosse aber Sie werden hier sein, um dieselbe in unserm ersten Concert selbst zu dirigiren". — — Was sind Hossenman, was sind Entwürse! Auch aus diesem herrlichen Reiseprojekt ward nun einmal nichts. Die Musitgsschächte hat kein ähnliches Kapitel wie in Haydns Leben zu verzeichnen: "Ludwig van Beethoven in London"! — Besonders beachtenswert bleibt in diesem Beethovenbriese noch die Stelle über die Repetition im Scherzo der Neunten, eine Stelle, die allen Dirigenten des unsterblichen Werkes zu besonderer Berücksichtigung empschlen sein mag!

### 1053.

# Un B. Schotts Sohne.

"Bien am 22. jenner 1825.

### Euer Wohlgeboren!

Am 16. jenner sind beide werke bej Frieß abgegeb. worden, was hiebei noch zu bemerken, mit nächstem Briefe, beide find gebunden und werden von Frieß, wo man sich scheint darum warm angunehmen, gewiß gut besorgt werden. daß sollte die Meße gestochen sein scheint mir nicht möglich zu sein, Beranlagung zu diesem Gerüchte, wie ich sicher hoffe, fonnte ein gewißer Brockhausen, welcher einen Singverein bildet, gegeben haben, er schrieb mir viel schönes über die Messe und daß man von Hof ans das Vertrauen in ihn setze und ihn habe eine abschrift für seinen Berein nehmen, wo aber fein Migbrauch zu erwarten, wahrscheinlich durch den Hertog von Blacas, welcher diese seine Musifen besuchte, wie er schrieb, parceque les grands sont le plus faibles — mir ward nicht wohl zu Muthe, ich hoffe aber daß nichts daran sej. Schlesinger ist auch nicht zu trauen, da er's nimt wo imer. beide, Pere et fils, haben mich um die Meße etc. bombardirt, ich würdigte bejde feiner Antwort, da ich bei einer Musterung sie längst ausgestoßen. — Es wäre mir sehr lieb, wenn sie selbst mir etwas zu unterschreiben schickten, wo ich sie des alleinigen Sigenthums dieser allein correcten Auflagen versicherte, jedoch sei es gleich hier -

jch Endes Unterschriebener bezeuge laut meiner Unterschrift, daß die B. Schott Söhne in Majnz die einzigen und rechtmäßigen Verleger meiner großen solennen Meße sowohl als meiner großen Sinfonie in D moll sind [solgen später durchstrichene Zeilen über die Overture und Bagatellen]. anch erkenne ich Bloß diese Auflagen als rechtmäßige und correcte

Vien am .... jenner 1825

lubwig van Beethoven

Schlesinger wollte auch meine quartetten sämmtlich heraus= geben, und von mir periodisch jedesmal ein neues dazu haben. u. zahlen was ich wollte, da dies aber meinen Zweck einer Heraus= gabe von mir meiner Sämtlichen werke schaden könnte, so blieb auch dieses von mir unbeantwortet. bej dieser Gelegenheit fönnten Sie wohl einmal darüber nachdenken, denn beger es geschieht jett von mir als nach meinem Tode. Anträge hierüber habe ich schon, erhalte auch Pläne dazu, jedoch scheinen mir diese Sandlungen nicht zu einem so großen Unternehmen geeignet. Bu ihnen hätte ich eher das Zutrauen, ich würde mit einer Sume überhaupt mich am liebsten dafür Honoriren lassen, würde die gewöhnl. fleinen unbedeutenden Nenderungen andeuten und zu jeder Gattung von werken wie z. B. zu Sonaten Variation. etc. ein bergleichen neues werk hinzusügen. - Sier folgen ein paar Canones für ihr journal — noch 3 andere folgen — als Beilage einer Romantischen Lebensbeschreibung des Tobias Haftlinger allhier in 3 Theilen. Erfter Theil. Tobias findet sich als Gehülfe des berühmten Sattelfesten Kapellmeister Fux - und hält die Leiter zum gradus ad Parnassum desselben, da er nun zu schwänken aufgelegt, so verursacht er durch ein Rütteln und schütteln derselben, daß mancher der schon ziemlich empor gestiegen jählings ben Hals bricht etc. nun emphielt er sich unserm Erdflumpen und fomt wieder zu Zeiten Albrechtsbergers ans Tageslicht. 2 ter Theil. Die schon vor= handene Fuxische nota cambiata wird nun gemeinschaftlich mit A. [= Albrechtsberger] behandelt, die Wechselnoten aufs äußerste auseinandergesetzt, die Kunft Musikal. Gerippe zu erschaffen aufs höchste getrieben etc. Tobias spinnt sich nun neuerdings als Raupe ein u. so entwickelt er Sich wieder u. erscheint zum 3ten mahl auf dieser Welt. 3ter Theil, die kaum erwachsenen Flügel eilen dem paternostergäßl nun zu, er wird paternostergäßlerischer Kapellmeister, die schnle der Wechselnoten durch= gegangen, behält er nichts bavon als die Wechsel, und so schaft er seinen Jugend Freund u. wird endlich Mitglied

mehrer inländischen geleerter Vereine etc. wenn sie ihn darum bitten, wird er schon erlauben, daß diese Lebens Beschreibung herauskome. Giligst u. Schleunigst

der Ihrige Beethoven."

Nach dem Originalmanustript in der Stadtbibliothef zu Mainz; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Neue Briefe, S. 260 s.). Das Original hat 3 sehr eng geschriebene Quartseiten; die Abresse des oblatierten Brieses sautet: "An B. Schotts Söhne Hof Mus. Verlags Handl. Weihergarten in Maintz: (angekommen: 7. Februar 1825). — Die sehr ergöpliche humorvolle Lebensgeschichte des Tobias Haßlinger wird man gewiß mit besonderem Behagen lesen. Die hierin als Fursche Nota cambiata (Wechselsnote) besonders eingehend behandelte Berzierungsnote ist weit älter als der Fursche Gradus ad Parnassum. Es war ein eingeschobener Ton, der harmoniesrei und zur Dissonanz wurde, der auch nicht in gewöhnlicher Weise auszulösen war. Daraus bildete sich bald eine stehende beliebte Manier, die bereits im 16. Jahrhundert besonders häusig ausstat (man sehe in Josquin de Près, Palestrina u. a. nach). Aus der protestantischen Kirchenmusst bes hauptete sich noch längere Zeit, sowie die bekannte Schlußformel:



Jest bezeichnet man gewöhnlich mit Bechselnote die auf den guten Taktteilen eintretenden Dissonanzen oder durchgehende Noten auf guten Taktteilen. — Dieser humoristische Ausfall des Tondichters sollte übrigens noch ein kleines Nachspiel erleben, wovon später die Rede sein wird. In der Mainzer "Cäcilia" II. Band, S. 205 f. ist bereits ein Artikel entshalten: "Ranons nebst Erwähnung ihrer Veranlassung von L. van Beethoven". Dabei wird dort schon der Inhalt der romantischen Lebensbeschreibung von Tobias Haßlinger angegeben.

### 1054.

# Un B. Schotts Sohne in Mainz.

"Bien am 26 jenner (1825).

"Euer Wohlgebohrn!

Nur geschwinde Erinnerungen. Um besten und deutlichsten wird die Meße gestochen werden, wenn zwischen den blasenden n. Blechjustrumenten wie auch den Pauken ein Zwischenraum gelaßen wird, alsdann folgen die 2 Violinen Bratsche die 4 Solostimen die 4 chorstimen Violonschellstime Konterdaßstime und zuletzt die Orgelstime. so war die Partitur eingetheilt von meinem verstorbenen Kopisten, mit der Orgelstime könnt es auch noch anders werden, wie es sich dort bei ihnen sinden wird, die alte partitur war zu beschmiert um ihnen zu schicken, die neue ist ansis sorgsältigste durchgesehn worden, wahrlich keine kleine Mühe bei einem Kopisten, der kaum versteht was er schreibt.

hätte die sinkonie sollen ganz abgeschrieben werden, so würde es ihnen zu lange gedauert haben, n. wirklich habe ich noch keinen Kopisten sinden können, der nur einigermaßen versteht was er schreibt, daher ich für was am schlechtesten geschrieben, neue Blätter einrücken laßen. — Manchmal werden die punkte hinter einer Note statt neben der Note nemlich ganz anderswosich sinden, vielleicht was er deuten sie gefälligst dem Stecher an, daß er hierauf achte und d. g. puncte überall neben die Note auf dieselbige Linie derselben seße.

Wo diese Stelle im ersten Allegro Iten Theile in den beiden Biolinen kommt nemlich



muß darüber non ligato angedeutet werden, ebenso im 2 ten Theise. — Nachzusehen ist noch ob im dona nobis im allegro assai bej dieser Stelle in der ersten Viosin das b von D nicht vergeßen nemlich



Das Tempo vom Benedictus Andante molto cantabile e non troppo mosso ist vieleicht auch nicht angedeutet.
Bej den canones, welche ich ihnen schickte, u. selbst abgeschrieben, wo ich imer sehle, muß es im 3 ten und 4 ten Taft so heißen



jchreiben Sie ja gleich wegen Paris, ich könnte auch von hier aus gleich eine französische Erklärung ihnen zuschiefen, allein was Sie hierin ergreifen, werde ich auf das untrüglichste beistimen — mein Bruder hat den wechsel noch nicht, beeilen sie diese sache, denn er ist etwas geldurstig, um so mehr als das Geld dafür hier angewiesen war und ich einen schweren Stand mit dem andern Verleger hatte, auch noch eine sehr entsernte Handslung verlangte diese werke, ohne Großsprecherej. — das quartett wird in höchstens 8 Tägen abgegeben, da ich sehr gedrängt in einem andern Verke begriffen bin.

Mit Herzlichfeit und Achtung

ihr Treund Beethoven. Im Dona nobis müßen statt der 8tel Borschläge imer nur 16tel Borschläge nemlich im geseigt werden und twar an den hier angezeigten Stellen.

in denen Stimen wo sich in diesen Täften 8tel Vorschläge finden, müßen selbe sämtlich in 16tel Vorschläge verändert werden nb. bei der Violine 2do beginnen diese 8tel Vorschläge erst beim 6ten Taft.

Nach dem Allo assai Tempo primo <sup>6</sup>/<sub>s</sub> Vno 2 do Tafte 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, und bej der Viola vom 10 ten bis 22 ten Tact ebenfalls statt 8 tel Borschlägen 16 tel \ Borschläge, eben So nach dem Presto Tempo primo <sup>6</sup>/<sub>s</sub> Tact Odoe 1 ma Taft 9, 10, 11 und Flauto 1 mo Tact 10 und 11 statt 8 tel \ Borschlägen 16 tel \ Borschlägen 16 tel \ Borschläge — ebenso Vno I mo und Viola allda Tact 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 statt \ 8 tel Borschläge müßen \ Borschläge sorschläge sein — hieraus fönnen Sie ersehn welche Copisten ich jeht noch habe, der Kerl ist ein stock Böhme, ein Bandur, verssteht einem nicht, zuerst schrieb er Biertel! zu den Borschlägen, dann endlich 8 tel, da ich nicht mehr nachzesehen hatte, so ersah ich dieses noch beim flüchtigen einpacken. ——

Vien am 26ten jenner 1825."

Nach dem Originalmanuskript in der Stadtbibliothek zu Mainz; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Neue Briese, S. 262 ff.). Das Original hat 4 Quartseiten, wovon 3 Seiten beschrieben sind. Abresse auf der 4. Seite:

"Un B. Schot Söhne

Großherz.

Sof Musik

Berlag

Handlung

Weyergarten.

in Majnt."

Die Not bei der Partitur=Abschrift zur Missa solemnis war, wie wir sehen, recht groß, zumal nach dem Tode des höchst gelibten Kopisten Schlemmer, dem der schwerfällige "Stocköhm" Wolanek jetzt folgte. Ihm nußte Beethoven einen fabelhaften Zornesausbruch widmen, der bald vorzestührt werden soll. In einem Briese an F. Ries (April 1825), den wir noch ersahren werden, kommt diese Stelle vor: "Hier haben Sie ein Beispiel von den elenden Kopisten welche ich seit Schlemmers Tode habe. Beiznahe auf keine Note kann man sich verlassen."

#### 1055.

# Un den Kopisten Wolanek.

(Januar 1825?)

Herrn Herrn Ludwig v. Beethoven!

Da ich mit dem Einsetzen des Finale in Partitur zu Oftern erst fertig werden kan, und Sie selbes um diese Zeit nicht mehr benöthigen könen, so übersende ich nebst dem bereits angefangen die sämtlichen Stimen zu Ihrer gefälligen Disposition.

Dankbar bleibe ich für die erwiesene Ehre Ihrer mir zusgekomenen Beschäftigung verpflichtet; was ferneres das sonstige mishelle Betragen gegen mich betrifft so kan ich belächlend selbes nur als eine angenvmene Gemüthsauswallung ansehen. in der Töne Ideen Welt herrschen so viele Dissonanzen sollten sie es nicht auch in der wirklichen?

Tröstend ist mir nur die feste Überzeugung, daß dem Mozart u. Haydn, jenen geseherten Künstlern, beh Ihnen, in der Eigenschaft als Copisten, ein mir gleiches Schicksal zugetheilt wurde;

Ich ersuche nur, mich mit jenen gemeinen Copiatur Subjecten nicht zu vermengen, die selbst ben slavischer Behandlung sich glücklich preisen, ihre Existenz behaupten zu kenen.

Übrigens nehmen Sie die Versicherung, daß, auch nur um

eines Körnleins Werth, ich nie Ursache habe, meines Betragens willen vor Ihnen erröthen zu muffen

mit Hochachtung

ergebener

Ferd. Wolanek.

[Unmittelbar barunter hat nun Beethoven geschrieben:]

Mit einem solchen Lumpenkerl, der einem das Geld abstitehlt, wird man noch Komplimente machen, statt deßen zieht man ihn bej seinen Eselhaften Ohren.

[Auf der andern Seite:]

war schon gestern 11. noch früher beschloßen

Schreib=Sudler!

Dumer Rerl!

Korrigiren sie ihre durch Unwissenheit, übermuth, Eigendünkel u. Dumheit gemachten Fehler, dies schickt sich beßer, als mich belehren zu wollen, denn das ist gerade, als wenn die San die Minerva sehren wollte.

Beethoven.

[Dann nochmals auf der 1. Seite der ganze Brief Wolaneks kreuzweis durchstrichen und mit größten Buchstaben darauf geschrieben:]

Dummer Rerl, Gingebildeter Cfelhafter Rerl!

Nach dem Faksimile in der Musical Times vom 15. Dezember But 1892; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Neue Briefe, S. 265 f.). Das Original besaß damals (1867) Herr Maler Amerling in Wien. Ein göttlich grober Wief! Wie sich zur Dummheit gern Einbildung und Annahung gesellen — des haben wir hier ein klassisches Beispiel. Der Beethovensche Zornesausbruch war nur zu begreislich. Dem "Stockböhmen" wird gut heimgeleuchtet.

### 1056.

# Un B. Schotts Sohne in Mainz.

"Vien am 5 ten Febr. 1825.

"Euer Wohlgebohrn!

Sie werden nun bald alle werke haben — daß Sie alleiniger Eigenthümer der Josephstädt, overture und Klavier= auszüge derselben wie auch von meinen 6 bagatelles oder Kleinig=

feiten u. 3 Gefängen wovon 2 mit blasenden justrumenten oder Klavier allein u. einer Ariette mit Klavier sind, und Ihre Aufslagen davon allein die corretten u. rechtmäßigen sind, u. vom Autor selbst beforgt, bezeuge ich ihnen laut meiner Unterschrift.

Vien am 5 ten Februar 1825.

Ludwig van Beethoven.

Sie thun wohl sogleich die Klavierauszüge der overture herausgeben, Sie sind schon von dem Unfug des Hrn. Henning, wie ich sehe, unterrichtet, denn eben wollte ich sie damit befannt machen; die overture erhielt das Königstädt. Theater bloß gur Aufführung nicht jum in Stich ober herauszugeben, mit Behtmann wurde dieses hier schriftlich ausgemacht, sie wissen aber wohl daß man sich mit ihm zertragen hat und nun glaubte man wohl auch recht zu haben, das nicht zu halten, was mit ihm verhandelt worden ist. --- ich erhielt von einem meiner Befannten in Berlin gleich Nachricht davon und schrieb an Henning auf der Stelle, er schrieb auch gleich zurück daß dieses mit dem 4 handigen Klavierauszug zwar geschehen u. unmögl. mehr zurückzunehmen, daß aber gewiß nichts weiter mehr geschehen werde, worauf ich ganz sicher rechnen könnte — ich schicke ihnen den Brief, allein es wird gar nicht nöthig sein. Geben sie nur gleich die Klavier= ausz. heraus, unter meinem Nahmen ober unter Carl Czernys Nahmen, welcher selbe gemacht; auch die overture würde ich gern im musikal. publicum wissen, es bleibt bej diesem Sosephstäd. Titel. Die Dedication ift an Se. Durchlaucht den Fürsten Nicolaus von Galizin d. h. nur auf der partitur. - sie werden nun wohl thun diese werke überall anzufündigen wie auch in Paris etc. sie haben hierüber volle Vollmacht von mir ihr interesse aufs beste und möglichste zu fördern, ich genehmige alles was sie hierin nötig finden. ————————— ich habe ihnen einige Canons geschickt zur Cäciliia. Sollten Sie aber lieber etwas

anderes wünschen, so schreiben Sie mir. - Wegen Brockhaufen\*) in Paris sein sie gang ohne Sorgen, ich werde ihm schon schreiben — Den Spaß machen sie sich den Tobias um Seine romantische Lebensbeschreibung von mir zu bitten, das ift so die Art mit diesen Menschen umzugehen, Biener ohne Berg, der ift eigentlich derjenige, welcher mir von Ihnen ab= gerathen. Silentium. Es geht nicht anders der eigentliche Steiner als Paternoftergäßler allhier ift ein Sauptfilgger [verklebt] schuftiger Rerl der Tobias ist mehr ein schwacher Mensch und wohl gefällig, und ich branche ihn zu manchem, mögen sie nun reden was sie wollen, im Verfehr mit ihnen ist das gleichgültig für sie. — sobald Sie gesonnen sehn sollten wohl eine gangliche Berausgabe meiner Samtl. Werke zu unternehmen, so müßte es bald sein, benn hier und da ift manches deswegen zu erwarten, bei jeder Gattung ein Neues Werk eben nicht groß imer würde diese Angelegenheit sehr fördern --daß die fünftigen Anflagen # (ich meine der neuen Werke welche Sie jetzt übernommen haben nb. die in Baris erschienene Meße ist ein Rachstich einer früheren Messe von mir) alle unter meiner Obsorge veranstaltet werden, können sie auch sagen in den Unfündigungen -

weder das 4te noch das 5te Heft der Cücilia habe ich empfangen.

leben sie nun recht wohl und laßen sie mich bald freund= liche worte von ihnen hören.

mit wahrer Achtung
ihr

Beethoven."

Nach dem Originalmanustript in der Stadtbibliothet zu Mainz; zuerst gedruckt durch L. Nohl (Reue Briefe S. 266 ff. mit vielen Fretümern). Das Original hat 2 Quartbl., wovon 3 Seiten beschrieben sind; die Adresse auf der 4. Seite lautet: "An B. Schott Söhne in Mainz abzugeb. an der Erhs. Hess. Hosmusik. Handlung Wegergarten lit.

<sup>\*)</sup> Irrtümlich bei Rohl steht "Stockhausen".

No. 382." — Der zu Anfang genannte Behtmann war Theaterdirektor in Berlin. — Mit diesem Briese kam auch ein Schreiben von Johann van Beethoven an "Herrn B. Schotts Söhne" an, wie folgt:

"Behliegend erhalten Sie die sieben Werke meines Bruders rein copirt und eben jetzt von ihm durchgesehen und corrigirt, so daß sie gleich gestochen werden können, woben ich Ihnen besmerke, daß Sie alle in Händen habende Werke, nämlich die große Messe, die Symphonie, und die Werke, welche sie jetzt erhalten, nicht meinem Bruder zu den Correkturen des Stiches übersenden, sondern, dem bekannten, geschickten Herrn Gottsried Weber übertragen, unr um die Herausgabe nicht zu sehr zu verzögern. Ich zweisse nicht, daß dieser aus Liebe für den Autor und die Werke sich mit Vergnügen den Correkturen unterziehen wird.

Ferner zeige ich Ihnen hiermit in meinem und meines Bruders Nahmen an, daß Sie obige sieben Werke als Ihr rechtmäßiges Eigenthum betrachten können, welches mein Bruder in seinem nächsten Briefe an Sie bestätigen wird.

Wien am 4ten Febr. 825.

Sch zeiche mich mit Hochachtung Dero ergebenfter Johann van Beethoven Gutsbefißer."

Unter diesem Briese sieht (wohl von der Firma an Gottsried Webers Abresse): "Sie werden start in Anspruch genommen." Und dann die unsqualissierbaren Worte vom Theoretiker Weber selbst: "Die Correktur kann ich unmöglich übernehmen und hab keine Lust H. Beethovens Correktor zu werden. Versluchte Zumuthung von dem Hansnarr." Man sieht, wie sich der "Gutsbesiszer" Johann in Herrn Webers Liebe zum Tondickter irrte. — Bekanntlich kam es später noch zu einem ernsten Konslitt zwischen Beethoven und G. Weber, besonders um Mozarts willen, wovon das nächste Jahr erzählen wird. — Der ebenfalls in diesem Briese berührte Streit mit dem Kapellmeister Henning wird auch noch besonders erörtert werden, sobald ein darauf bezüglicher Briese vorgeführt werden wird.

### 1057.

# Un B. Schotts Sohne in Mainz.

"Wien am 19. März 1825.

### Ener Wohlgeboren!

Zuvörderst theile ich Ihnen eine Anzeige mit, welche ich in einige Blätter habe rucken laffen. Gilen Sie nur mit ben Klavier= auszügen, denn der 4 händige ist hier, sowie er in der Anzeige beschrieben ist. Das Violinguartett wird diese Tage abgegeben werden. Man hat mir hier vortheilhafte Anträge rücksichtlich desselben gemacht, ich aber halte Ihnen mein Wort, ohne darauf zu achten. — Ich habe noch einige Kleinigkeiten unter meinen Bavieren, wovon ich Ihnen nächstens ein Berzeichniß senden werde. Die Biolinquartetten werden fortgesetzt. Das 2te ist der Vollendung nahe. Ginen Entwurf über die Berausgabe fämmtlicher Werke werde ich Ihnen schicken. Die Canons folgen nach und nach. Manche sind nur stante pede hingeschrieben und ich [muß] mich selber wieder erinnern, weil die Blätter sich ucht finden. Von der Cacilia habe ich seit Empfang des 3ten Heftes nichts erhalten. — Auch die Opusbezeichnung von den Werken, die Sie von mir haben, follen Sie baldigft erhalten. — Dies ift alles was ich als Antwort auf Ihr Lettes zu schreiben habe. — Bergessen Sie nicht, daß die Symphonie erft Ende July oder Anfangs August herauskomme. Senn Sie versichert, daß Ihr herzliches Benehmen mir sehr angenehm und erfreulich ist, ich werde mich bestreben, selbes durch aufrichtige Freundschaft von meiner Seite nach Kräften zu erwiedern.

Ihr Freund Beethoven."

PS. Die beiden von mir erhaltenen Canons betreffen, muffen die Aufschriften bleiben wie fie find, nämlich auf den einen kommt der Titel: Auf einen welcher Hoffmann geheißen; auf den andern: Auf einen welcher Schwenke geheißen."

Nach dem Originalmanustript in der Stadtbibliothek zu Mainz; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Nene Briese S. 269 f.). Dieser Bries ist von Beethoven nur unterschrieben ("Beethoven"), sonst von des Nessen Hand. — Das zweite hier genannte Quartett war das in a-moll, in diesem Jahre vollendet, erschien dennoch nicht bei Schott, sondern bei Schlesinger, nach des Meisters Tode im September 1827 als op. 132. — Bon den hierin erwähnten 2 Kanons ist der eine auf Hosmann (auß früherer Zeit, wahrzicheinlich 1820) bereits mit den erforderlichen Erklärungen mitgeleilt (siehe die Briesnummern 806 und vorher 805, IV. Band); der andere "auf einen welcher Schwenke geheißen", stammt auß dem Jahre 1824, ist ebenfalls bereits als Nr. 1038 mitgeteilt, er ist aber erst in diesem Jahre 1825 in der "Cäcilia" veröffentlicht worden.

### 1058.

# Un Charles Reate.

"Vienne le 19 mars 1825.

"Mon très cher ami!

Je ne pourrai guère venir à Londres durant le printemps, mais qui sait quel accident m'y conduit peut-être en automne. J'espère que vous vous trouvez bien dans votre famille, et en bon santé. Quant aus Quatuors dont vous m'ecrivez dans vos lettres, j'en ai achevé le premier, et je suis à présent à composer le second, qui, comme le troisième, sera achevé dans peu de temps. Vous m'offrez 100 Guinées pour trois Quatuors, je trouve cette proposition bien généreuse. Il se demande seulement, s'il m'est permis de publier ces Quatuors après un an et demie, ou deux ans. C'est ce qui serait très avantageuse pour mes finances. En ce qui concerne la manière de simplifier l'annoncement des Quatuors, et de l'argent de votre part, je vous propose de remettre les œuvres à Messers Fries et Co.; qui témoigneront à vous même, ou a quelque banquier de Londres, d'être possesseurs

des Quatuors, et qui vous les remettront aussitôt après l'arrivée de l'argent.

Voici une affaire par la quelle vous pouvez me prouver votre amitié. Je vous prie seulement de me répondre au plutôt possible. Je me fie toujours à votre amitié pour moi, et vous assure que vous pouvez faire de même a moi.

Je suis, avec la plus grande considération,

Votre ami

Beethoven."

Nach J. Moscheles, life of Beethoven II, 269. — Wie wir wissen, sollte Beethoven in diesem Jahre nach London kommen, wo er sehnsuchts= voll erwartet wurde, doch sollte ja leider nichts daraus werden. — Inswischen wurde tapfer an den letzten Duartetten weiter gearbeitet.

#### 1059.

# Un das Schuppanzighsche Quartett.

"Befte!

(März 1825!)

Es wird Jeden hiermit das Seinige gegeben, und wird hiermit in Pflicht genommen, und zwar so, daß man sich anheischig mache, beh Ehre sich auf das beste zu verhalten, auszuzeichnen, und gegenseitig zuvor zu thnu.

Dieses Blatt hat Jeder zu unterschreiben, der ben ber bewußten Sache mitzuwirfen hat.

Schuppantzigh Weiss Lincke des großen Meisters verssuchtes Violoncello

Holz der letzte, doch nur bei dieser Unterschrift." Beethoven Schindler Secretarius Bei den Proben zur Produktion des Es-dur-Quartetts (op. 127) wurde dieses Promemoria den Quartettgenossen zur Unterschrift vorgelegt. Das Original besindet sich in Schindlers Beethoven-Nachlaß (Mappe I, Nr. 27), wonach es hier genau wiedergegeben ist; gedruckt ist es bei Nohl (Briefe S. 278). Der Haupttext ist nicht von Beethovens Hand; nur — die Unterschrift ist autograph, ebenso die Unterschriften von Schuppanzigh, Beiß, Linke und Holz, auch vom Sekretarius Schindler.

#### 1060.

# Un 21. Schindler.

(Frühling 1825.)

"Bis 1/2 zwei Uhr gewartet, da aber das caput confusum voran,\*) [?!] n. ich von nichts weiß, was werden wird, Karl aber vorans von der Universität in Prater, so mußte ich fort, damit Karl, der früh fort muß, eßen kann, mich sindet man behm wilden Mann.

Beethoven."

(Abresse): "Für H. A. Schindler, Mährischer Schädel."

Nach dem Originalmanuftript in Schindlers Beethoven-Nachlaß auf der Kgl. Bibl. zu Berlin; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Brief Nr. 323); dann bei Kalischer (Reue Beethovenbriese S. 141). — Der "wilde Mann" ist, nach Schindlers Erklärung, ein Gasihof im Wiener Prater.

<sup>\*)</sup> So hat Schindler mit Recht kopiert! Nohl hat aber "nicht kam" gelesen; es ist jedoch nichts anderes als wie im Brieftext mit "voran" zu entziffern, wenn auch der Sinn so etwas schwerer zu ersassen ist.

### 1061.

# Un Ferdinand Ries.

"Wien, ben 9. April 1825.

"Werther, lieber Ries!

Nur eilig das Nöthigste! In der Ihnen geschickten Partitur der Sinfonie (es war die neunte mit Chören), ist, so viel ich mich erinnere, in der ersten Oboë und zwar im 242sten Tacte, wo stehet

f. e. d. f. e. e.

Alle Instrumente, (außer den Blechinstrumenten, die nur theilsweise) habe ich durchgesehen, und ich glaube, sie wird so ziemlich richtig sein. Gern hätte ich Ihnen meine Partitur gesendet,\*) allein es steht mir noch eine Academie bevor, (und das Manuscript ist die einzige Partitur, welche ich habe). Wenn es übrigens meine Gesundheit zuläßt; denn nun muß ich bald aus Land, wo ich nur um diese Zeit gedeihen kann. — Das Opferlied werden Sie nun bald zum zweitenmale abgeschrieden erhalten haben, und bezeichnen Sie es sogleich als corrigirt von mir, damit es nicht mit dem, was Sie schon haben, gebraucht werde. Hier haben Sie ein Beispiel von den elenden Copisten, welche ich seit Schlemmers Tode habe. Beinahe auf keine Note kann man sich verkassen. Da Sie die Stimmen, schon alle ausgeschrieden vom Finale der Sinsonie, erhalten haben,

<sup>\*)</sup> Es handelte sich von der beabsichtigten Aufsichrung dieser Spusphonie, welche Beethoven aber nicht schiefte, bei dem Musikseste in Aachen. Auch das dortige Komitee hatte unmittelbar an ihn geschrieben, aber nur Bersprechen erhalten. Endlich schrieb ich und bat, da ich ihn und seine Bartituren so genan kannte, mir die Originalpartitur zu schiefen, woraus ich schon klug werden würde. Zugleich versprach ich ihm, da ich sein dauerndes Geldbedürsnis kannte, noch ein Geschenk, welches mir auch später in 40 Louisd'ors sür ihn eingehändigt wurde.

jo habe ich Ihnen noch die Chor-Bartitur-Stimmen geschickt. Sie können folche leicht, ehe der Chor anhebt, aus den Stimmen in Partitur segen laffen, und wo der Gesang anhebt, ift es gang leicht, mit einiger Ueberlegung die Inftrumental-Stimmen oben über an die Gesangftimmen in Partitur anhesten zu laffen. Es war nicht möglich, alles dieses zugleich zu schreiben, und in der Geschwindigkeit würden Sie nichts als Kehler bei diesem Copisten erhalten haben. Ich habe Ihnen eine Duverture in C 6/2 Tact, noch nicht öffentlich erschienen, geschickt; auch die gestochenen Stimmen erhalten Sie nächsten Posttag. Aprie und Gloria, zwei der vorzüglichsten Stücke (aus der Messe solennelle in D-dur) sind ebenfalls schon, nebst einem italiänischen Sing=Duette, auf dem Wege für Sie. Sie er= halten nun noch einen großen Marsch mit Chor aut geeignet zu großen Musiken. Es wäre noch eine große, außerhalb nicht befannte Duverture da, ich glaube aber, Sie werden hiermit genug haben. - - - - Leben Sie wohl, in den mir ewig lieben Mheingegenden.\*) Allen schönen Antheil am Leben wünsche ich Ihnen und Ihrer Gattinn. Ihrem Bater alles Gute und Schöne von Ihrem Freunde

Beethoven.

Nach Wegeler und Ries, Biographische Notizen S. 156 ff., Neudruck S. 189 ff. In eben diesem Jahr kehrte Ries nach Deutschland zurück und schlug seinen Wohnsig in Godesberg bei Bonn auf, wohin er auch, wie aus seiner eigenen erklärenden Anmerkung sichtbar wird, Beethoven einluch. — Das in dem Briefe genannte Opserlied ist op. 121 b (Text von Matthisson "Die Flamme lodert"), eine Bearbeitung nach einer weit zurückliegenden Liedkomposition über denselben Text. Das alte Lied "Die Flamme sodert" in E-dur ist jedensalls schon vor 1800 komponiert worden. — Ferner heißt es in diesem Brief: "Ich habe Ihnen eine Ouvertitre in C 6/s Takt,

<sup>\*)</sup> Als ich England verließ, zog ich nach Godesberg bei Bonn, eine der schönsten Gegenden am Rhein. Dorthin hatte ich Beethoven eingeladen, und ihn dringend gebeten, bei mir, und so auch in seiner Heinat, eine zeitlang zu leben.

noch nicht öffentlich erschienen, geschiekt." Es ist dies die Ouvertüre (op. 115) "Zur Namensseier", wohl auch "Jagd=Duvertüre" genannt, das einzige Bert, das Beethoven als "gedichtet" bezeichnet; sie ist dem Fürsten Anton Heinrich Radziwill gewidmet; sie hat die Ausschrift: "am ersten Weinmonath 1814 — Abends zum Namenstag unseres Kaisers" (der 4. Oktober war der Namenstag des Kaisers Franz). Das Wert erschien im Jahre 1825 bei S. A. Steiner & Comp. — Die "große, außerhalb nicht bekannte Duvertüre" ist die schon vielsach genannte große Duvertüre in C-dur mit der Fuge (op. 124).

#### 1062.

## Un Unton Schindler.

(Frühjahr? 1825.)

"Wir bitten um die Vidimirte Abschrift Sammt original, da man sie heute nach Petersburg schickt — ich bitte sie recht sehr, doch bei Smettana, was für eine Ordinationsstunde jetzt, ob er hier, mein Magen ist noch nicht gut, saßen sie sagen, ob sie heute zu Tische kommen können.

Nach dem Originalmanuftript in der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt durch Dr. Kalischer (u. a. "Neue Beethovenstriese", S. 141). Die erwähnte Abschrift betrifft höchstwahrscheinlich die letzten großen Quartette von op. 127 in Es ab, welche der russische Fürst Nikolaus Boris von Galipin bei Beethoven bestellt hatte (Es-dur, a-moll und B-dur). Bon Dr. Smettana, dem Arzt Beethovens, war bereits früher die Rede; besonders zur Zeit der Augenkrankheit des Tondichters im Jahre 1823.

### 1063.

## Un A. Schindler.

(Frühjahr? 1825.)

"Da Sie mein Zettel heute Freitag nicht gefunden, so erwarte ich sie morgen ganz sicher zum speisen, da ich eben

Beethoven."

Nach dem Originalmanuffript der Königl. Bibliothek zu Berlin; von Schindler nicht kopiert, aber mit Tinte überzogen; zuerst gedruckt durch Dr. Kalischer (u. a. "Nene Beethovenbriese", S. 142).

### 1064.

# Un Ludwig Rellstab.

Am 3. Mai 1825.

"Im Begriffe aufs Land zu gehen mußte ich gestern selbst einige Anstalten treffen und so mußten Sie gerade leider umsonst kommen. Verzeihen Sie meiner noch sehr schwachen Gesundheit; da ich Sie vielleicht nicht mehr sehe, wünsche ich Ihnen alles erbenkliche Ersprießliche. Gedenken Sie meiner bei Ihren Dichtungen.

Beethoven.

An Zelter den wackeren Aufrechthalter der wahren Kunft alles Liebe und Verehrliche!

Am 3. Mai 1825.

[Rückwärts] In meiner Reconvalescenz befinde ich mich noch äußerst schwach; nehmen Sie vorlieb mit diesem Er= innerungszeichen an Ihren Freund Beethoven.



Ralifder, Beethovens Samtliche Briefe. Bd. V.

Nach L. Rellstab "Aus meinem Leben", Berlin 1861, II, S. 266. Der Dichter Ludwig Rellstab war im Frühjahr 1825 in Wien und fand beim Tonmeister eine sehr liebevolle Aufnahme; all dieses, wovon die Konversationsheste des Jahres 1825 viel verkünden, hat er uns ebenso einzgehend als anziehend in seiner Autobiographie beschrieben. Alles Dahinzgehörige enthält mein Aussach "Ludwig Rellstab in seinem persönlichen Verzehr mit Ludwig van Beethoven" (in der Jaustrierten Berliner Wochenschrift "Der Bär" Nr. 44 und 45, Juli-August 1886). Rellstab wurde schließlich von Beethoven umarmt. Wer wundert sich über sein heiliges Entzücken: "Der große, unsterbliche Ludwig van Beethoven an meiner Brust! Ich sühlte seine Lippen an den meinigen und er mußte sich von meinen warmen, unauschaltsam hervortretenden Tränen beneht sühlen!

llnd so verließ ich ihn; ich hatte keinen Gedanken, nur eine glühende, meine innerste Brust durchwallende Empfindung, Beethoven hat mich umarmt! Und auf dieses Glück will ich stolz sein bis an den letzten Tag meines Lebens!" Daß Rellstad voller Jubel über das Stammbuchblatt ist, das er noch in der Steinerschen Musikhandlung empfing, — das begreift sich nunnnehr von selbst. "Also kein bloßes Höslichkeitsbillet" — so jubelt er (a. a. D. II, 266), "kein bloßer Abschiedsgruß, sondern ein Blatt für mein Stammbuch, dessen hatte mich der große Mann würdig gehalten! Mit welchen Dank, mit welcher Begeisterung, mit welchen Vorsähen des Eblen und Guten sillte sich die Seele des Jünglings! —

Ein Erinnerungszeichen an meinen Freund Beethoven! -

In welcher Lebensstunde sollte ich das vergessen, ware es auch nicht die letzte Beziehung gewesen, die ich zu ihm hatte." —

#### 1065.

# Un Bruder Johann van Beethoven.

"Baden 6. Mai 1825.

Die Glocke sammt Glockenzügen 2c. 2c. ist auf keine Weise in der vorigen Wohnung zu lassen, es ist diesen Leuten kein Antrag gemacht worden, mir irgend etwa etwas abzulösen; meine Kränklichkeit verhinderte mich, da bei meinem Dasein der Schlosser nicht gekommen die Glocke abzunehmen, gleich von hier in die Stadt zu schieken, man hätte selbe nur können ab-

nehmen lassen, da kein Recht solche zu behalten vorhanden ist. — Dem sei nun wie ihm wolle, ich lasse auf keinen Fall die Glocke da, hier habe ich eine nöthig, und gebrauche diese dazu, denn hier würde mich selbe 2 mal mehr als in Wien kosten, da Glockenzüge das theuerste bei den Schlossern ist. — Im Falle der Noth sogleich zur k. k. Polizei. — Das Fenster in meinem Zimmer war gerade so wie ich eingezogen, jedoch kann dieses bezahlt werden, so wie das in der Küche, für beide 2 fl. 12 kr. — Der Schlüssel wird nicht bezahlt, da wir keinen gesunden, sondern die Thüre war vernagelt oder vermacht, als wir eingezogen, und so ist selbe auch geblieben dis zu meinem Ausziehen; Schlüssel war nie einer da, da man natürlich weder bei dem der vor uns da gewohnt noch bei uns gar keinen gebraucht hat. — Vielleicht soll eine Kolleste veranstaltet werden, so greise ich in den Sack. —

Ludwig van Beethoven.

Nach den Signalen 1857, bei Nohl (Briefe, S. 285 f.). Wieder eine Probe höchst unwissenschaftlichen Zitierens; ich habe nun den ganzen Jahrgang der Signale durchsorschen mitsen, habe aber nichts von dem erwähnten Briefe finden tönnen.

### 1066.

# Un B. Schotts Sohne in Mainz.

"Bien 7. Mai 1825.

Ener Wohlgeboren.

Im Begriff aufs Land zu gehen u. eben in der Reconvalescenz von einer Gedärm Entzündung schreibe ich ihnen nur einige Worte ——— ben der Stelle des Opferliedes Zweite Strophe wo es heißt:



wünschte ich, daß man diese Stelle so, wie ich sie hier schreibe, eintragen möchte, nehmlich



"Vien 7 Maj 825.

[Das NB. steht ganz oben.]

"NB Es ist auch nachtusehen, ob bejm chor des Opserliedes auch bej der Biolonschellstime tutti i Violoncelli angeheigt ist, wo nicht, muß es geschehen

Das quartett werden sie nun schon erhalten haben. Es ist dasselbe ihnen versprochene. ich konnte hier von mehrern Verslegern ein Hon. von 60 \pm dafür haben, allein ich habe es vorgeßogen, ihnen mein Wort zu halten.

Es hat jemand zu meiner Meße in C einen vortrefflichen deutschen Text gemacht, ganz anders als dem Leipziger, wollten sie wohl selbe mit dem neuen text neu auflegen

Von geringern werken hätte ich gelegenheitlich geschriebene Märsche für ganze türkische Musik nebst einem Gratulations Menuet, das Honor. wäre 25 # in Gold — wegen der Herausgabe der sämtlichen werke habe ich die Papiere vor mir u. werde ihnen nächstens das nöthige hierüber vorlegen können, wenn ihnen anders noch daran gelegen ist — wegen Hennings Streiche hoffe ich nicht, daß Sie Mißtrauen in mich haben, falls aber, will ich ihnen seinen Brief, worin er von allem absteht die overt. betreffend, die Sache wurde hier schriftlich mit Bethman abgeschlosse, der bekanntlich sich mit der Gesellschaft zertragen — "

Nach dem Originalmanuftript in der Stadtbibliothet zu Mainz; es ist gewissermaßen ein 2 Quartbl. starker Doppelbrief, wovon 3 Seiten beschrieben sind; die Abresse nach dem zweiten oblatierten Blatte ist nicht von Beethoven selbst. Das erste Stück itber Stellen im Opserliede steht im

Faffimile in der "Cäcilia", VIII. Band, S. 66; bei Nohl gedruckt (Briefe S. 285); der zweite Teil, der Hauptbrief, ist auch bei Nohl gedruckt (Neue Briefe S. 271 f.). — Bon der Firma ist notiert:

"L. v. Beethoven

Wien b. 7. Mai 1825

Das sogenannte "Gratusations-Menuett" sür Orchester, das Allegretto in Es-dur, "Tempo di Menuetto quasi Allegretto" ist nach einer Ubschrist im Archiv der Gesellschaft der Musiksreunde zu Wien im November 1823 geschrieben; schon von Nottebohm ist die Zahl 1823 in 1822 verzbessert. Die Komposition wurde, wie schon erwähnt, zu Ehren des Theatersbirektors Heuster spät abends am 3. November 1822 ausgesührt. (Ugl. Brief an Peters vom 20. Dezember 1822, Nr. 855, IV. Band.) In Stimmen erschien das Wert 1835 bei Artaria & Comp. in Wien. — Über diese reizvolle kleine Komposition ist viel Interessantes im IV. Bande des Beethovenwerkes von Thaher-Deiters enthalten, besonders S. 311 ss. — Der Versasser von Thaher-Deiters enthalten, besonders S. 311 ss. — Wesse in C-dur (op. 86) war bekanntlich Musikbirektor Scholz in Warmbrunn, wie bereits bei einem Briese an Schindler vom Jahre 1823 dargestellt wurde (vgl. Vries Nr. 936, IV. Band).

### 1067.

# Un den Neffen Karl van Beethoven.

"Lieber Sohn!

(Frühjahr 1825.)

Eben erhalte ich beinen Brief, sehr schwach befinde ich mich noch, u. allein — u. diesen abscheulichen Brief von diesem lese nur — ich schieke dir 25 fl., wosür die Bücher sogleich einzusaufen, u. das übrige, wenn du's brauchst, zu verswenden — den Zettel von H. v. Reisser bringst du wieder mit hieher. —

Sonnabend den 14 ten May schicke ich einen Wagen von hier in die stadt, noch sind sie wohlseil, um dich hieher abzuhohlen; die alte wird sich morgens erkundigen, wann du am besten, du hast Zeit dis Abends 6 Uhr abzusahren, um ja nichts zu versäumen, vieleicht kome ich auch, und man könnte

dir Hembden kaufen; in dieser Rücksicht wäre es gut, wenn du schon um 4 uhr abkomen könnest; kome ich aber nicht, welches leicht möglich ist, so fahr um 5 oder 6 uhr Abends gerade hieher — dur wirst nicht so abgemattet u. kaust Sonn=tags, oder wenn nichts verlohren wird, Montags von hier abegehen ———

Das Geld für den Correpetitor kannst du von hier mit= nehmen. —

Weißt du auch die Geschichte Mit dem Correpetitor u. Kost u. Wohnung auf 2000 fl. jährl. komt. ——

für heut kann ich nicht mehr schreiben — kann geht die feder — bein trener Vater.

Das Blatt zeigst du Reissig"

Rach dem Originalmanuftript auf der Königl. Bibliothet gu Berlin. - Bir tommen hiermit zu den wundervollsten Bermächtniffen des Beethovenichen Gemütes, zu der Gulle feiner Briefe an den übergartlich, abgöttisch geliebten Reffen Rarl. Boren wir zuerst darüber Anton Schindler, den Großsiegelbewahrer all dieser Berrlichkeiten. Dieser schreibt (Biographie II, 120): "Daß es Beethoven gleich bei Beginn der Ausschreitungen feines Reffen an ebenfo ernften als väterlichen Mahnworten nicht fehlen gelaffen, dafür liegen handschriftliche Beweise vor, die zugleich als Documente feiner edlen, hochherzigen Denkungsart gelten können. Alls folche bieten fie historifches Interesse. Gie bestehen aus neunundzwanzig Briefen\*), welche der Meifter im Laufe des Commers 1825 aus Baden an diefen Reffen geschrieben, die aber infolge einer mit dem jungen Mann im Anguft 1826 vorgefallenen Ratastrophe, von welcher wir Räheres vernehmen werden, wieder in seinen Besitz gurudgetommen sind. Beethoven glaubte in ihrem Inhalte die beste Rechtfertigung feiner Sandlungsweise gegen feinen Adoptiv=Sohn gu finden, gu welchem Endzweck er fie turg vor feinem Scheiden aus dem Leben dem Stephan von Breuning und dem Berfaffer [Schindler] zur Darnachachtung empfohlen hat. Ich entspreche fonach bem Berlangen unferes Freundes, wenn ich biefelben, wenngleich nur auszüglich, der Benrteilung hiermit unterbreite." (Diese Briese werden in der Rönigl. Bibliothet zu Berlin aufbewahrt. Sie befinden fich noch jest dort in einem

<sup>\*)</sup> Es find ihrer, wie ich gesunden habe, sogar dreißig. — Anto- graphenheft 27.

besonderen Band, als Antograph Nr. 27.) — Anf die Auszüge bei Schindler wird vorkommenden Falles hingewiesen werden. Die Briefe, obwohl bei Nohl gedruckt, werden hier nach sorgsältigster Bergleichung mit den Drisginalen dargeboten. Der vorstehende ist gedruckt bei Nohl (Briefe S. 287 f.). Das Original hat zwei Oktavbl., wovon drei Seiten beschrieben sind; der Brief ist ohne jede Abresse. — Der in diesem Brief genannte Reissig (irrtimlich auch Reisser geschrieben) war, wie schon Nohl erwähnt, Bizedirektor des Polytechnischen Instituts, auf dem sich der Nesse seit befand; Reissig hatte auch die Mitvormundschaft über den Ressen übernommen.

### 1068.

# Un den Reffen Karl.

(Frühjahr 1825.)

"Die Fr. Schlemmer erhält ober hats-erhalten ihr Geld durch unsere Haushälterin. Morgen müssen einige Briefe geschrieben werden, laß mich wissen, wann du am besten Zeit hast?

Mein Schnupftuch blieb liegen.

Dein Ontel.

Dieser Zettel befindet sich nicht in dem angegebenen Autographens band; er wird nach Nohl (l. l. S. 287) angeführt, der ihn wahrscheinlich nach dem Original im Besitze des Herrn Petter, niederösterr. Landeskassierer in Wien, gedruckt hat. Schlemmer ist natürsich nicht der frühere Kopist Beethovens. Bei diesem v. Schlemmer in der Alleegasse nächst der Karlstiche wohnte 1825 der Nesse; nicht wenig Beethovenbriese an den Nessen enthalten diese Abresse.

### 1069.

# Un Prof. Dr. Braunhofer.

"Berehrter Freund! am 13. Maj 1825.

Dr: wie gehts Patient? Pat. Wir stecken in keiner guten Haut — noch imer sehr schwach, aufstoßen etc, ich glaube, daß endlich stärkende Medizin nöthig ist, die jedoch nicht stopft — weißen wein mit wasser sollte ich schon trinken

borfen, denn das Mephitische Bier fann mir nur zuwider sein — mein fatharalischer Zustand außert sich hier folgender Maken, nemlich: ich speie ziemlich viel Blut aus, wahrscheinlich nur aus der Luftröhre, aus der Rase strömt es aber öfter. welches auch der Fall diesen winter öfters war. Daß aber der Magen schrecklich geschwächt ist, u. überhaupt meine gange Natur. dies leidet feinen Zweifel, bloß durch sich selbst, jo viel ich meine Natur fenne, dörften meine Kräfte schwerlich wieder ersett werden. — Dr. ich werde helfen, bald Brovianer, bald Stollianer etc. fein.\*) Pat. Es wurde mir lieb fein, wieder mit einigen Rräften \*\*) an meinem Schreippult fejn zu fonnen erwägen sie dieses - Finis. sobald ich in die Stadt tome, sehe ich sie, nur Rarl sagen, wann ich sie treffe, konnen fie aber Karl selbst angeben, was noch geschehen soll, die lette Medizin\*\*\*) nahm ich nur einmal, u. habe Sie verlohren), so wäre das er= forieklich ----Mit Hochachtung

ihr Freund Beethoven. fperrt das Thor dem Todt, hilft auch Dot = tor Noth Sperrt das Thor bem Todt. aus hilft auch aus der Roth.

n. Dankbarkeit stets

<sup>\*)</sup> Diefer Sap lautet bei L. Nohl fo: Ich werde helfen, bald, bald sollen Sie wieder gesund sein (?!?).

<sup>\*\*)</sup> Statt: mit einigen Rraften steht bei Nohl: Mit einigen Fröhlichen.
\*\*\*) Statt: die lette Medizin — fteht bei Nohl: diefelbe Medizin.

Geschrieben am 11. Maj 1825, in Baden, Helenenthal an der 2ten Antons-Brücke nach Siechenfeld zu."

(Ndresse) "Für Seine Wohlgebohrn Hon Braunhofer Prosessor der Arznejfunde etc."

Nach dem Originalmanuffript im Besite des Archivs der Gefellichaft ber Musiffreunde in Bien; Original: zwei Quartbl., wovon drei Seiten beschrieben find. Dieser Brief ift von G. Nottebohm unter feinen "Beethoveniana" in der Leipziger Allgemeinen Mufikalischen Zeitung vom 2. März 1870 (G. 69 f.) veröffentlicht. Der Berausgeber bemerkt ein= leitend: "Der folgende Brief, in Form eines Zwiegesprächs zwischen Dottor und Batienten gefchrieben, ift G. 288 von Rohls "Briefe Beethovens" an vielen Stellen fo unrichtig mitgeteilt, daß eine vollständige Wiedergabe desfelben nach dem im Archiv der Gesellichaft der Mufitfreunde in Bien befindlichen Original rathsam erscheint." Nottebohm merkt dann die auch hier angegebenen hauptfächlichften Grrtumer im Nohlfchen Text an, veraigt jedoch wieder hervorzuheben, daß Rohl diesen Brief nicht nach dem Original dargeboten hat, sondern, wie er als Fugnote bemerft: "Abschrift= lich in Gagners Beethoven-Nachlaß; übrigens bereits abgedruckt." Brief ward dann auch in meinen "Neuen Beethovenbriefen" S. 187f. abgedruckt. - Brof. Dr. Braunhofer war des Meisters Arzt in der schweren, lange anhaltenden Krantheit im Winter 1824-25, deren Quelle im franken Unterleibe wurzelte. Mit der Genesung aus dieser Krankheit hängt die Canzona di ring caziamento im großen A-moll-Quatuor, op. 132 zusammen. - Den Biertriukern nar' egoxhv sei Beethovens Ausdruck "das mephitische Bier" zur Beachtung empfohlen. - Das Bort "Brovianer" er= flärt Nottebohm also: "Brownianer, Anhänger eines gewissen ärztlichen Snitems". Diese res medica ist aber so zu erflären. Bronianer (Brownianer) und Stollianer bezeichnen zwei im Gegensatz zueinander I. Die Brownianer, der stehende Beilmethoden der damaligen Zeit. Brownianismus. In der Bathologie fiellt der Brownianismus die fogenannte Erregungstheorie dar, alfo nach ihrem Sauptvertreter, bem Schotten John Brown (1735-1788) benannt. Das mar ein mertwürdiger Beiliger. Er war Schüler des angesehenen Brof. William Cullen (1712-1790), auf deffen Beranlaffung er aus einem Theologen ein Mediziner geworden war.\*) Aber aus einem Anhänger der Cullenschen

<sup>\*)</sup> Bgl. Dr. Julius Bagel: Einführung in die Geschichte der Medizin, Berlin 1898, I, 273ff.

Theorie ward Brown ein Gegner. Dr. Pagel urteilt über ihn: Bon einer nicht anständigen Gesinnung geleitet, bemithte er sich, unter den Studierenden [Edinburgs] eine Clique zu feinen Gunften gu ichaffen; er furierte binter dem Ruden der Urzte und betrug fich üherhaupt gegen die dortigen Professoren in geradezu empörend undankbarer, n. herausfordernder Beije". Infolge seiner Sauptschrift: "Elementa medicinae" entstand ein erbitterter Streit, "welchen nicht bloß die Beifter, fondern auch die Leiber geführt haben". Brown lebte nach wie vor gang zügellos, "indem er vor der Borlefung immer Branntwein foff". Allein auch feine Gegner muffen anerkennen, daß trot feines höchft bedenklichen Charafters feine obengenannte Schrift in der Literaturgeschichte der Medizin "eine angesebene Stellung einnimmt". Die Forschergruppe, bereit Sanpt biefer Brown ift, verfündet, indem fie wie eine andere Gruppe von Forschern "die Gen= fibilität unter die Reigbarteit subsumiert, diese Reigbarteit (Grritabilität) als das höchste Pringip, wobei diefer Begriff verschwommen und entartet auftritt" (efr. Dr. Bagel, G. 291). Namentlich in Deutschland behauptete sich der Brownianismus fehr lange. Sier einige Gate aus Browns Seilmethode und Rrantheitsauffaffung nach angegebener Quelle: "Gefundheit, lehrt Brown, ift durch einen gewiffen, mittleren Grad von Erregbarkeit bedingt. Dagegen entsteht Rrantheit, wenn die Erregbarkeit bis zu einem gewissen Grade vermindert oder über ein bestimmtes Maß hinaus angehäuft ift. Der Tod tritt ein, wenn die Erregbarkeit entweder durch übermäßige Reize gang erschöpft ift, oder wenn bei einem absoluten Mangel von Reizen die Erregbarteit fich weit über das Mag anhäuft." -II. Die Stollianer find nach dem letten glanzenden Bertreter der alteren Biener Schule ber Medigin benannt, nach Max Stoll, einem Bürttemberger, der von 1742-1787 lebte. (Bgl. Dr. Bagel a. a. D. I, 283.) Stoll war für die fatholifche Theologie beftimmt, entfloh jedoch aus einem Jefuitenfloster und ftubierte in Strafburg und Bien Medigin. In letterer Stadt widmete er fich 1777 der akademischen Lehrtätigkeit. Stoll ift Bertreter der humoralpathologie. Bon ihm rührt die Lehre von der biliofen Bneumonie (gallichte Lungenentzundung) ber. - Im Gegenfage gu Brown wird Stoll als "vorzüglicher, auch als Menfch beliebter akademischer Lehrer" geschildert. Den Rennern der Geschichte Beethovens fei hierbei noch in Erinnerung gebracht, daß Stoll mit dem Bater des im Leben Beethovens wichtigen Baron van Swieten, mit dem berühmten Arzte Gerhard van Swieten und mit de Saen zu den epochemachenden Arzten gehört, welche ben Ginn für pathologische Anatomie gewedt haben.

#### 1070.

# Un den Reffen Karl.

"Baden den 17. Maj.

"Lieber Sohn!

Gott mit dir, ich fange an wieder ziemlich zu schreiben, jedoch ist es bejnahe unmöglich bej dieser höchst traurigen kalten witterung etwas zu leisten.\*) — wie immer

bein guter trener Vater."

Nach dem Originalmanustript in der Wiener Hosbibliothef; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Briese, S. 289 f.). Das Original ist ein großes Quartbl., wodon eine Seite beschrieben ist. Oben links zu Anfang steht mit Blei, offendar von des Meisters Nichte Caroline: "An s. Nessen Carl v. Beethoven", unter Beethovens Namen: "Vater" schreibt dieselbe: "eigentlich Oheim". Eine Stelle aus diesem Briese teilt auch Rollett mit (a. a. D., II. Aust. S. 12 f.).

<sup>\*)</sup> Rohl hat hier: wissen statt leisten.

1071.

# Un den Neffen Karl.

(18. Mai 1825.)

"Mittags um Ein Uhr

lieber Sohn!

Ich melde dir nur, daß die alte noch nicht hier ist, warum weiß ich nicht, erkundige dich gleich beim Höbel in der Rothgaße, ob die hieher gehörige Höbel von Vien nach Baden abgegangen? wirklich ist es so schwer für mich von solchen Menschen abzuhängen, daß mir das Leben, wenn es nicht noch höheren Reit hätte, gant unerträglich vorkomen mufte - ben geftrigen Brief mit den 2 fl. für chokolade wirft du erhalten haben, morgen werde ich wohl Kaffeh trinken müßen, wer weiß, ob nicht befier als die chofol., denn die Berordnung. dieses B. sind schon mehrmal schief gewesen, u. überhaupt scheint er mir sehr Beschränkt u. dabej auch ein Narr zu sein, von dem spargel hat er gewiß gewußt — Nach dem Eßen vom Wirthshauß habe ich heute ziemlichen Durchfall --- weißer wein ist keiner mehr da, also aus dem Wirthshauß u. was für wein schon für 3 fl. — die alte schrieb vorgestern mir auf, daß sie doch im spital zu sterben wünschte, vieleicht will fie nicht mehr fomen, in Gottes Nahmen, ein bofes altes Weib bleibt fie imer; in dem Falle foll sie Mit der Person, die sie weiß, anstalten treffen. mir schrieb sie gang anders auf "daß die Leute nicht den Glockenzug hergeben wollten" als fie dir sonn= tags sagte, u. man kann nicht wißen, ob sie nicht einiges Inter= esse dabej gehabt? - gestern um 6 uhr ist sie in die stadt, und ich bat sie sehr zu machen, daß sie heute Vormittags wieder eintreffe, komt sie noch, so werde ich wohl übermorgen in die stadt komen mugen, hinterlasse, wann ich Dich imer treffe — (Schriftlich.)

welcher peinliche Zustand hier so sein zu müßen!!"

dein treue Bater.

Nach dem Originalmanuskript in der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Briese, S. 290 f.). Das Original hat 2 Quartbl., wovon 3 Seiten beschrieben sind; manche Worte sind verstledt. Die Adresse auf der 4. Seite des oblatierten Brieses lautet: "An Hr. Karl van Beethoven in Wien" (seitwärts): "abzugeben nächst der Karls=Kirche Alleegaße No. 72 im 1. ten Stock bej Hr. v. Schlemer."
— Auch H. Kollett erwähnt diesen Bries unterm Datum 18. Mai 1875 (l. 1. S. 13), bei der Stelle mit "Höbel" sagt Kollett: "die hieher gehörige Höbel" (seine Dienerin).

#### 1072.

# Un den Reffen Rarl.

(Mai 1825?)

"lieber Sohn!

Also heute der Tischler mit der alten — Hexc — in asinanios Wohnung nicht zu vergeßen die Schilderejen, u. das, was im Somer hineingekomen, seh wenigstens nur einmal nach — vieleicht kome ich schon Samstag, wo nicht, so komst du Sonntag —

lieber Sohn Gott erleuchte dich

dein

Vater

Trener

Ich fann nicht viel Schreiben Diener [!?]

Nach dem Originalmanustript der Königl. Bibliothet zu Berlin: zuerst gedruckt bei Nohl (a. a. D. S. 291); Nohl schreibt dort noch von einer Bleisedernotiz, die jedoch nicht im Manustript zu finden ist. Das Driginal hat 2 Duaribl., wovon 1 Seite weitläufig beschrieben ift. — Usinanio ist einer von den charakteristischen Bezeichnungen des Tondichters für seinen Bruder Johann. [Abresse: "Für Karl van Beethoven."

#### 1073.

## Un den Reffen Rarl.

(Mai 1825?)

"Endlich — gieb den wenigstens der alten die chokolade — Ramler, wenn er noch nicht genomen, würde vieleicht die alte besorgen — ich werde immer mägerer und befinde mich eher übel als gut, und keinen artst keinen teil= nehmenden Menschen —

wenn du nur imer Sonntags fannst, so kome heraus, jedoch will ich dich von nichts abhalten, wenn ich nur Sicher wäre, daß der Sonntag ohne mich gut zugebracht würde, ich nuß mich ja von allem entwöhnen, wenn mir nur diese Wohlthat wird, daß meine so großen opser würdige Früchten bringen?

wo bin ich nicht verwundet, zerschnitten?!

dein treuer Bater."

Nach dem Driginalmanuftript der Königl. Bibliothef zu Berlin; zuerst gedruckt bei Nohl (l. l. S. 292). Das Original hat 2 Oktavbl., wovon 2 Seiten beschrieben sind, das 2. Blatt ist von der Oblatenstelle abgeschnitten. Abresse: "Für Karl van Beethoven." — Hierans ersassen wir's wieder, wie schrecklich das Loos des Dulders Beethovens war, als er an den letzten großen Onartetten arbeitete. Beherzigt, ihr Menschen, die Schreckensklage: "Bo bin ich nicht verwundet, zerschnitten."

#### 1074.

### Un den Reffen Karl.

[Obenauf]

"Der Brief vom 17. Man heute ist verschrieben er ist vom 18ten Maj

Mittwoch am 18ten Maj

"Lieber Sohn

> Eiligst bein treuer Bater."

Nach dem Driginalmanustript der Königl. Bibliothet zu Berlin; teilweise zuerst gedruckt bei A. Schindler (Beethoven II, 121); voll= ständiger bei Nohl (Briefe, S. 292). Das Driginal hat 2 Quartbl., wo-von 1 Seite beschrieben ist; die Abresse auf der 4. Seite lautet:

"An S. Karl

Van Beethoven in Wien. abzugeben nächst der Karlefirche in der Alleegaße No. 72 im 1ten Ctod bei Gr. v. Schlemer."

Der junge Ludwig van Beethoven hat nicht nur jeine Pflichten seinen Eltern gegenüber ausst treulichste ersüllt, sondern nach dem Tode jeiner geliebten Mutter war er sast gand Ernährer der Familie. In Anbetracht solcher Bahrheit hat hier Schindler am Schlusse bieses Brieses die Worte: "Ich war jroh, wie ich ihnen [den Eltern] helfen konnte, welcher Unterichied

<sup>\*)</sup> Rohl hat "vornehmen" fait: "versuchen".

<sup>\*\*)</sup> Bon ben Borten an: "einem bald 19 jabrigen Jungling" bei Schinbler.

in Ansehung deiner gegen mich. Leichtsinniger! leb wohl!" Aber so charakteristisch diese Worte auch sind, sie sind nun einmal nicht von Beethoven, das Originalmanusstript weiß nichts davon!

### 1075.

## Un den Neffen.

(19ten May.)

"Landstraße Ungargasse Wohnung No 345 Ungargaße nächst dem Braühause von 4 Zimer, Küche — aussicht in die umliegenden Gärten, zu erfrag. beim Haußmeister.") auch in der Haupststraße sollen mehrere sein — den Haußmeister [!] in der Ungargaß gieb einen Gulden, daß er zurückshält dis samstag, wo ich dich, wenn das wetter uicht zu schlecht, abhohle — es wird noch [?] morgen liegen ob von Michsaelis! [verklebt] oder jett — follte ich samstag herein komen, so mache auch daß ich dich Finde — dein trener" [!]

Nach dem Originalmanuftript der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt bei Nohl (a. a. D., S. 292). Original: 1 großes oblatiertes Duerblatt, wovon 1 Seite beschrieben. Folgende Abresse steht auf der Rückseite "Für Karl van Beethoven nächst der Karlstirche Allegaße No. 72 erster Stock bej H. v. Schlemer."

### 1076.

## Un den Neffen Karl.

(Mai? 1825.)

"Alles erdenkliche schöne u. gute an meinen Verehrtesten, Hr. Mitvormund Dr. v. Reißig; zu schwach befinde ich mich, noch selbst an selben selbst zu schreiben, ich hoffe, daß Hr. v. R.

<sup>\*)</sup> hier hat Nohl wunderlicherweise: "Hänseruser" ftatt "Hankmeister", was doch sehr nahe lag: zweimal hat Nohl denselben Frrtum.

nichts dawider einzuwenden habe, wenn du Sonnabend Abends hieher komst, Mißbrauch, weißt du wohl, ist auch bej Blöchslinger nie von d. g. von mir gemacht worden. Vor deiner Verwendung bej solcher Unterstügung bin ich ich ohnehin sicher.

Dein treuer Vater Beethoven."

Nach dem Originalmanustript in der Königl. Bibliothet zu Berlin; zuerst gedruckt durch Rohl (l. l. S. 293); das Original ist ein breiter einseitig beschriebener Zettel ohne jede Adresse. Herr v. Rehssig war, wie bereits mitgeteilt ward, Mitvormund beim Nessen Karl van Beethoven, wie es ja hier Beethoven ausdrücklich bezeugt.

#### 1077.

# An Ferdinand Piringer.

"Baden am 13ten Maj 1825

"hierdurch ihnen innigst danke, daß sie sich die Mühe geben wollen, ein Exemplar meiner Meße zu eorrigiren bitte ich sie mir gefälligst autuzeigen, sobald sie damit zu stande gekomen sejn werden, wo ich alsdann wieder zu ihnen darnm schicken werde, n. sie bitte, nur diesem die Meße einzuhändigen — Böhm dem wackern Fidler, bitte ich sie zu sagen, wie seid es mir sej, ihm nicht noch einmal das quartett haben geben zu können, indem ich selbes mit vieler Mühe gerade am Tage meiner Abreise hieher am 7 ten Maj) von Hr: Majseder erst zurückerhalten habe — die Folgen meiner gehabten gedärm Entzündung sind sehr hart für mich, indem ich mich so schwach

befinde, daß ich faum noch recht gehen u. noch viel weniger mich beschäftigen fann, — Gott bessers! —

wie imer ihr Freund u. Diener Beethoven"

Rach dem Faffimile des Briefes, das mir Berr J. A. Schitten= helm, Amanuenfis der Gefellichaft der Mufitfreunde in Bien, bereits im Mai 1907 freundlichft übersandte. Auf diesen Brief machte mich im Sahre 1907 Direftor Brof. E. Mandnzewsti aufmertfam, dem diefe Briefquegabe ja bereits fo vieles verdanft. Unterm 30. April 1907 fchrieb mir diefer Berr: "Mein Amannensis, Berr Schittenhelm (übrigens hofopernfanger in Bien), machte mich barauf aufmertfam, daß bas Stift Lilienfeld in Rieberösterreich einen Beethovenschen Brief im Driginal besitt! - Bier erhalten Gie die Abschrift, mit der Bestätigung des Abtes Banichab und bem Giegel des Stifts gur Befräftigung." Noch mehrere intereffante Schriftftucte in Sachen diefes Briefes erhielt ich dann noch durch Prof. Mandyzeweft und durch herrn Opernfanger Schittenhelm, wofür ich besonders dankbar bin. besonders über das mir im Mai 1907 übermittelte Faffimile. Dieses enthält noch die Borte von Ferdinand Biringer: "Dem löbl. Stifte Lilienfeld verehrt am 17. Ceptember 1827 von Ferdinand Biringer". herr Abt Juftin Banfchab (vom Stift Lilienfeld) fchreibt unterm 25. Februar 1907 über den Adressaten Ferdinand Biringer: "Er [der Brief] ist an Gerd. Biringer gerichtet, welcher Schullehrer in Unterregbach gewesen ift. Bahrscheinlich war der Genannte früher Schulgehilfe in Straping (bei Rrems), wo ihn Beethoven bei seinem Aufenthalte in Echlog Gneigendorf tennen gelernt haben mochte." Db nun diefer Biringer ber Empfänger des Briefes war, erscheint doch wohl deshalb fragwürdig, weil Beethoven erst im Jahre 1826 in Gneigendorf war, diefer Brief jedoch vom Jahre 1825 herstammt. Wir können uns dann doch wohl daran halten, daß diefer Ferdinand Piringer der wohlbekannte draftische Freund des Meisters ift, von dem wir ichon hier mannigfach gehört haben. - Ubrigens ift ber Brief ingwischen auch schon gedrudt worden (Berbft 1907 in Frimmels Beethoven-Jahrbuch, G. 77f.). - Die "Fidler", Bohm und Maiseder find nicht nur berühmt, sondern auch in Beethovens Leben wohl befannte Berfonlichfeiten, die Ronversationshefte der letten Jahre des Meifters beschäftigen sich nicht wenig mit ihnen. — Joseph Bohm ift 1798 in Beft geboren, war ausgezeichnet als Biolinvirtuofe, Komponist und Lehrmeister;

zu seinen Schülern zählen keine Geringeren als Ernst und Joachim. — Manseder (Johann) ist 4789 in Bien geboren, war ein Schüler von Schuppanzigh; er war nicht nur großer Liolinvirtuose, sondern noch hervorragender als Komponist für die Bioline, er starb im Jahre 1863. — Es sei auch erwähnt, daß Herr J. A. Schittenhelm durch seine freundschaftslichen Beziehungen zu Herrn Panschab, Abt von St. Lilienseld, in den Besith der Abschrift dieses Brieses und dessen Photographie gelangt ist. — Alle diese Herren mögen meinen besten Dank entgegennehmen.

### 1078.

### Un den Neffen Karl.

"Baden am am 22 ten Maj.

Bisher nur Muthmagungen, obschon mir von jemand ver= sichert wird, daß wieder geheimer Umgang zwischen dir und deiner Mutter — foll ich noch einmal den abscheu= lichsten Undank erleben?! Rein, foll das Band gebrochen werden, so sej es, du wirst von allen unpartheiischen Menschen, die diesen Undank hören gehaßt werden. — die Nüßerungen des Hrn. Bruders u. zwar von Dr. Reißig, wie er fagt, dein gestrig güßerung in Ansehung des Dr. Sonleitner, der mirnatürlich gram sein muß, da das Gegentheil bej den L. R. ge= schehen von dem, was er verlangt, in diese Gemeinheiten sollt ich mich noch einmal mischen, nein nie mehr --- brückt dich das Pactum, in Gottes nahmen — ich überlage dich der Göttlichen Vorsehung, das Meinige habe ich gethan und fann deswegen vor dem allerhöchsten aller Richter erscheinen — fürchte dich nicht, morgen zu mir komen, noch muthmaße ich nur, Gott gebe, daß nichts mahr fej, denn wahrhaftig, dein Unglück wär nicht abzusehen, so leichtsinnig dieses der Schurfische Bruder 11. vieleicht deine Mutter nehmen würden mit der alten. ich erwarte dich sicher."

Nach dem Originalmanustript auf der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst teilweise gedruckt bei Schindler (Beethoven II, 121f.); dann vollständig bei L. Nohl (Briese, S. 293f.). Dieser Brief ohne Unterschrift hat 2 Oktavbl., wovon 3 Seiten beschrieben sind; die Abersse auf der 4. Seite lautet nur: "Für Karl van Beethoven". Der Berdacht, daß zwischen dem Nessen und der "Königin der Nacht" wieder geheimer Umgang statisand, mußte den Tondichter in höchste Aufregung versehen. — Bei den Vorten "in Ansehung des Dr. Schönauer [?]", wie Nohl liest, steht jedoch dei Schindler nur "in Ansehung des Dr. Sonleitners" [!], was immerhin ein fragwürdiger Ausdruck bleibt. So problematisch hier auch das Auftreten des Namens "Sonleitners" erscheint: das Manustript hat es nun einmal mit absoluter Deutlickeit so "in Ansehung des Dr. Sonleitners".

### 1079.

# Un Charles Reate.

"Vienne le 25. May 1825.

"Mon ami!

Je crois nécessaire de vous écrire encore une fois. Je vois dans la lettre que vous m'avez écrite il y a deux ans, que l'honoraire des Quatuors est L. 100 sterlings. Je suis content de cette offre, mais il est nécessaire de vous avertir, que le premier Quatuor est si cherché par les plus célèbres artistes de Vienne; que je l'ai accordé à quelques uns d'eux pour leur benefice. Je crois tromper votre amitié en ne vous avertissant point de cette circonstance, parceque vous pouvez aussi en faire usage à Londres. Or si vous me répondez que vous êtes content des propositions que je vous ai faites dans ma lettre dernière, je vous enverrai aussitôt le 1er Quatuor; cependant je vous prie d'accelérer votre résolution, puisque les éditeurs désirent vivement de le posseder. Cependent vous n'avez point de remettre l'honoraire qu'après avoir reçu l'assurance de ma part, que les deux

autres Quatuors sont achevés. Seulement je vous prie d'ajouter à votre lettre l'assurance de votre contentement en ce qui concerne mes offres. Voila ce que j'ai cru devoir vous dire. Je crois vous avoir fait une complaisance, et je suis certain que vous ferez le même envers moi. Conservez votre amitié pour moi.

Je suis, avec le plus grand estime, Votre ami sincère Louis van Beethoven."

Nach J. Moscheles: Life of Beethoven II, 271. — Hierin ist vom ersten der setzen fünf Quartette die Rede (Es-dur, op. 127), über dessen Unsführung namentlich auch L. Rellstab so geistvoll geschrieben hat.

#### 1080.

## Un den Neffen Karl.

"Baden am 31.ten Maj 1825.

und du scheinst sie nicht genug beachtet zu haben, da du Geld hattest, ohne daß ich es wußte u. noch nicht weiß woher? - Schöne Handlungen! Ins Theater zu geben, ist nicht rathsam jetzt, der zu großen Zerstreuung wegen, so glaube ich — die angeschafften 5 fl. des Hr. Dr. Reißig werde ich unterdeffen pünktlich Monatl. abtragen -- u. hiemit bafta -- verwöhnt, wie du bist, würde es nicht schaden, der Gin= fachheit u. Wahrheit dich endlich zu befleißen, denn mein Berg hat zu viel ben beinem Liftigen Betragen gegen mich ge= litten und Schwer ift es, zu vergeßen, und wollte ich an allem dem wie ein jochochse ohne zu murren ziehen, so kann dein Be= tragen, wenn es so gegen Andere gerichtet ift, dir niemals Menschen zubringen, die dich lieben werden. Gott ift mein Beuge, ich träume nur von dir und von dieser elenden Bruder u. dieser mir zugeschufterten abschenlichen Familie ganglich ent= fernt zu sein. Gott erhöre meine wünsche, denn trauen fann ich Dir nie mehr Teider

Baden am 31. Maj 1825. dein Bater oder beßer nicht dein Bater."

Nach dem Originalmanustript der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst zum Teil gedruckt bei Schindler (II, 122); vollständig bei L. Nohl (Briese, S. 294 f.). Das Original hat 2 Quartbl., 3 Seiten sind vollz beschrieben. Die Adresse auf der 4. Seite lautet: "An Herrn Karl van Beethoven, abzugeben nächst der Karl Kirche in der Alleegaße No. 72 bej Schlemer im 1ten Stock."

### 1081.

An Kapellmeister C. W. Henning in Berlin.
"Bien am 1. Jäner 1825.

### [Berfpatet.]

"Mit großem Erstannen erhalte ich heute eine Nachricht, daß ein bei H. Trautwein gestochenes Wert: Festouverture

von mir aus der ungedruckten Originalpartitur, zu 4 Händen arrangirt von Ihnen eireulire, da doch zwischen mir und 5. Bethmann abgeschlossen, daß diese Ouverture durchaus fein Eigenthum des Königstädtertheaters in Berlin sein soll; denn nur die ganze Partitur der Ruinen v. Athen mit sämmtlichen Tonstücken ist diesem Theater zum ausschließenden Gigenthum überlaffen worden, feineswegs aber die Ouverture. Es ist einige Zeit daß ich gerade diese Ouverture einem ehrenvollen Berleger überlaffen habe. Sie wird binnen 14 Tagen er= scheinen, längstens in einem Monath. Sie sehen, daß ich im begriffe bin, hier meine Chre einzubugen, denn nach schriftlicher Übereinfunft mit S. Bethmann hatte ich so etwas nie denken können! Da jetzt schon ein Theil des Übels geschehen ift, so bitte ich Sie alles anzuwenden, daß dieser 4händige Clavierauszug nicht verbreitet werde, bis ich Ihnen schreibe. gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß ich dieß thun werde, welches jo lang nicht danern fann, - wann davon Gebranch zu machen ist. Ich werde suchen, diesen mir sehr unangenehmen Vorfall so wenig schädlich als möglich sowohl für Sie als für mich zu machen. Sie wissen, daß ich bloß von den Erzeugniffen meines Beifles leben muß, stellen Sie fich vor, welcher Nachtheil für mich dadurch entstehen fann. In der Überzeugung, daß Sie mir ehr Liebe als Kränkungen bezeigen werden, bin ich mit Achtung

> Ihr ergebenster Diener Ludwig van Beethoven."

Der Brief ist von Beethoven nur unterschrieben; er ist im Besisse der Königl. Bibliothek zu Berlin. Zuerst ward er von La Mara publiziert, in ihrem Buche "Klassisches und Romautisches aus der Tonwelt", Leipzig 1892, S. 81 f. Die Herausgeberin schreibt dort: "Er ist an den preußischen Konzertmeister und Musikdirektor des neuen Königstädtischen Theaters Henning in Berlin gerichtet, der mit Bethmann, dem Direktor dieses Theaters, 1823 nach Wien kam, dort die neue, am 3. Oktober zur Erössung des Josessichter Theaters ausgesührte Musik zur "Weihe des

Hauses" hörte und Beethoven — wie aus Kalischers Mitteilungen aus den Konversationshesten hervorgeht — "Beethoven und der preuhische Königsshof", Nord und Süd, Mai 1889 —, um dieselbe sür das genannte Theater ersuchte. Sie kam in der Tat daselbst zur Aufsührung. An das Henningsche Klavierarrangement der großen, im sugirten Stil geschriebenen Duvertüre op. 124 knüpste sich mehr denn ein Jahr später der hier zur Sprache kommende Streit."

Benning ichrieb darauf an Beethoven:

"Das Erstaunen, welches mir Ew. Wohlgeborn in Ihrer Zuschrift vom 1 ten Jan. ausdrücken, wird, ich barf es versichern. von demjenigen noch überwogen, in welches ich durch den Inhalt versetzt bin, und ich barf mich überzenat halten, daß Sie dasselbe als begründet erachten werden, wenn ich mir hiermit erlaube, Ihnen nachstehende Daten erinnerlich zu machen, die auf den Abschluß des fraglichen Geschäfts zwischen Ihnen und der Direttion des Königstädt. Theaters sich beziehen. Geschäft ift nämlich allerdings dergestalt abgeschlossen worden, daß die genannte Direction für den Raufpreis von 56 St. Ld'ors der Art in den Besitz Ihrer Composition zu den Ruinen von Athen nebst der in Rede stehenden Ouv., deren Partituren Sie mir in Person einhändigten, gelangt ift, daß fie ausschließlich darüber nach belieben schalten und walten fonne, und auf Ihren Wunsch Ihnen durch mich die Versicherung gegeben wurde, die Ouv. nicht früher als ein Jahr nach Empfang derselben herauszugeben. - - Bei dem besten Willen aber, Ihren Wünschen zu willfahren, fann indes die bei Herrn T. Trautwein erschienene Ausgabe zu 4 ms schlechterdings nicht zurückgenommen werden, da diese nicht minder ehrenvolle Sandlung auf den rechtlichen Wege zu den Besitz dieses Stückes gelangt ist, und es auch bereits ausgegeben hat. Was aber die anderweitigen Arrangements betrifft, welche ebenfalls erscheinen sollten, so will ich unnmehr aus Hochachtung für Ihre Person und Ihre Bünsche gern meine Absicht aufgeben und das schon im Manuscript fertige wieder bei Seite legen. Da diese Angelegenheit auf rechtsiche Motionen begründet ist

und meinerseits nichts weiter dabei geändert werden kann, so wünsche ich nur, daß dieser Gegenstand auch Ihnen keine weitern Unannehmlichkeiten bereiten möge. Wit der Versicherung, daß ich nie aufhören werde, in Ihnen den geschätzten Meister zu verehren, bitte ich um Ihre fernere Gewogenheit und habe die Ehre zu verharren

Ew. Wohlgeboren

ergebenst

Berlin d. 13. Jan. 1825.

C. W. Henning."

Dazu gehören noch weitere Schriftstüde, die in der Agl. Bibliothef zu Berlin, Antograph 48 (bei Kalischer Ar. 88) ausbewahrt werden. Wir geben hieraus das Wichtigste. Erst aus dem Zeitungsblatt: "Wegweiser im Gebiete der Kunst und Wissenschaften", Mittwoch am 23. März 1825, Dresden in der Arnoldschen Buchhandsung.

### "Erklärung

"Herr L van Beethoven in Wien hat in Nr. 28 der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur und Mode Nachstehendes angezeigt.

"Ich halte es für meine Pflicht, das musikalische Publishum von einem gänzlich versehlten, der OriginalsPartitur ungetreuen vierhändigen Klavierauszug meiner letzten Ouverture zu warnen, welcher unter dem Titel "Fest-Ouverture von Ludwig van Beethoven" bei Trautwein in Berlin herausgekommen ist, um so mehr, da die Klavierauszüge zu zwei und vier Händen von Herrn Carl Czernh versaßt und der Partitur völlig getreu, nächstens in der einzig rechtmäßigen Auflage erscheinen wird

Ludwig van Beethoven."

Dagegen protestiert nun Herr Trautwein ebenso für sich selbst als auch sür den Konzertmeister E. B. Henning. Beide wollen vollkommen forrest gehandelt haben. Namentlich versichert Herr Trautwein, daß Herr Henning sich streng an die Original-Partitur gehalten und alles vermieden hat, was irgend eine Abweichung hatte zu Wege bringen können. Und dieser Erklärung schließt sich auch E. B. Henning, Konzertmeister, an. — Beethoven hatte auch bereits die Verlagshandlung Schotts Söhne von

dem "Unfug" des Herrn Henning unterrichtet (vergl. Brief 1056 vom 5. Februar 1825), er veransaßte, daß die vortrefflichen Czernhschen Klaviers auszüge schnellstens erscheinen sollten und es geschah auch mit besonderer Unterstützung der "Cäcilia".

Berr Trantwein war jedoch mit seiner gedruckten Erklärung noch nicht zufrieden, er fuchte noch eine moralische Stupe im Bartelichen Berlaasbaufe. Benigstens bewahrt die Berliner Königl. Bibliothek in diesem Konvolut das Antwortschreiben des herrn Bilhelm hartel an h. Trantwein aus "Leipzig, d. 10. April 1825. Mit Borführung einiger Gabe baraus wollen wir hiermit diese Streitfrage für uns beendigen. herr hartel halt es wohl für "möglich, daß Konzertmeister Henning gegen Beethoven nicht ohne Unrecht gehandelt habe, ganz tadelfrei stehe aber in derSache Herr Trantwein da." Beachtenswert ericheinen bann folgende Gape: "Bu große Bublicität folder Streitfälle ichadet indes in der Regel beiden Theilen." - "Der Gegenstand ift ja von keinem Belang, der Bortheil, den Ihnen die Berausgabe gewähren dürfte, wird ebenfalls von nicht großer Bedeutung fenn, denn aufrichtig gestanden, die Duverture gefällt mir nicht besonders, so gut ich sie auch mehrmals in Ihren Arrangements habe spielen hören." (!??) "Übrigens würden Sie sehr übel daran thun, die Sache mit den Augen eines Buch= händlers zu betrachten, und der Beforgnis Raum zu geben, als könne man Ihre Ausgabe gewissermaßen als einen Nachdruck ausehen; im Musikhandel nimmt man dies leider nicht so genau, und ein kleiner Eingriff in die Rechte des andern wird felten beachtet."

### 1082.

# Un den Neffen Rarl.

Baden, den 9. Juni 1825.

Ich wünsche wenigstens daß du Sonntags hierher kommst. Vergebens bitte ich um Antwort, — Gott sei mit dir und mit mir.

Wie immer

Dein treuer Vater.

Hrn. v. Reyßig habe ich geschrieben daß er dich bitte Sonntags hierher zu kommen, die Kalesche fährt um 6 Uhr von seiner Wohnung ab und zwar von der Kugel auf der Wieden. Du hast also nur etwas im Vorans zu arbeiten oder studiren,

jo wirst du nichts verliehren. Ich bedaure dir diesen Schmertz verursachen zu müssen. Nachmittags fährst du um 5 Uhr ab mit derselben Kalesche von hier wieder nach Wien. Es ist schon voransbezahlt, du kannst ja morgens dich hier balbiren, auch hier Halstuch und Hembb haben, um zur rechten Zeit hier eins zutressen.

leb wohl, wenn ich auch mit dir schmolle, so ist es nicht ohne Grund, und nicht so vieles möchte ich aufgewendet haben, um der Welt einen gewöhnlichen Menschen gegeben zu haben — ich hoffe dich gewiß zu sehen —

Sind übrigens die Intriguen schon gereift, so erkläre dich offen (u. natürlich), u. du wirst denjenigen, der sich in der auten Sache allzeit gleich bleibt finden.

Die Wohnung stand gestern in der Zeitug hättest du nichts machen können, wenigstens durch einen andern, auch durch schreiben laßen, wenn du vielleicht unpäßlich. — Lieb wäre es mir nichts anderes . . . zu müssen, wie ich hier sebe weißt du, noch dazu bei der kalten Witterung, das beständige Alleinsejn schwächt mich nur noch mehr, denn wirtslich gränzt meine Schwäche oft an Ohnmacht, o kränke nicht mehr, der Sensenmann wird ohneh. keine so lange Frist mehr geben. —

Wäre in der allegasse eine gute Wohnung für mich zu finden, ich würde sie auch nehmen."

Dieser Brief befindet sich nicht im Autographenhest der Königs. Bibliothek zu Berlin; der Brief ist zwar bei L. Nohl (Briese S. 295 k.) gedruckt, ich gebe ihn jedoch hier nach D. Jahns besserr Abschrift im Beethoven-Nachlaß der Königs. Bibliothek zu Berlin. — Der Name des Mitvormundes v. Reyssig sautet bei Jahn irrig "v. Beissig" (?).

#### 1083.

## Un den Reffen Karl.

(Juni? 1825.)

Dienstags früh.

Lieber Sohn!

Das obere oder Untere von 21 fl. scheint mir das Beste, der Hans bieleicht beser rathen — Beinkleid  $88 - 4^{1/2}$  —

du erhältst hier 62 fl. w. w. 30 +. genaue Rechnung darüber, Es ist sauer erworben — übrigens ist es wegen einen fl. (p. Elle) nicht der Mühe werth nicht das beste — zu nehmen, wähl und saß wählen unter den zweien von 21 fl. das Beste. ——

Mit dem Beinkleid ebenfalls das Beste! — 3ieh übrigens deine Kleider nicht anders als im Hause an, mag kommen wer will im Hause muß man nicht angetogen sehn; wie du nach Hause komest, gleich deinen Rock [?] anszieh., u. dies nur dazu bestimte Kleid. beguem machen —

leb indehen wohl ———

dein treuer Bater.

Nachschrift.

Das Mensch ist gestern fort und ist nicht wiedergekomen, du wirst schon sehen, wie dies ausfällt; der alten Bestie war daran gelegen, daß sie fort soll, da sie wie ein wildes Thier ohne Zweck u. Verstand keine Ruhe hat. Gott erbarme sich meiner, mit der Kocherej hat's gestern schon angesangen ——"

Nach dem Originalmanuskript in der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Briefe, S. 296 f.). — Original: 2 Oktavbl., wovon 3 Seiten beschrieben sind. Der Brief hat weder Datum noch Abresse; die 4. Seite ist ganz leer.

#### 1084.

## Un den Reffen Rarl.

(Juni [?] 1825.)

"lieber Sohn! hier die 90 fl, laß dir darüber eine quittung un ein paar Zeil. geben Es fäll hernach nicht so auf, von der Hanßfran, obschon es bej dies, welche unter Vormunds. stehen, überall gebräncht. ist — Meine Obladen sind alle, solltest du nicht ein Kästchen hieher senden können auf irgend eine Art?! schreib gleich den Empfang — Gott mit dir, thu was nur imer mögl., daß ich befreit werde von diesem alten Tenfel, ———

in Heimlichkeiten mit dem Herrn Bruder laß dich nicht ein — überhaupt sej nicht heimlich gegen mich, gegen deinen treuesten Vater

leb wohl! die alte Hexe u. der Satanas u. ich?! Du br. nur die Sume in der quittung u. brauchst sonst auszuricht, H. erhalt hiemit seine Instrukzion"

Nach dem Driginalmanustript der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Briefe, S. 298); die letzten nachschriftlichen Beilen nach den Worten "Satanas u. ich" sehlen bei Nohl; der bie Instruktionen erhaltende "H." ist höchstwahrscheinlich Karl Holz.

### 1085.

## Un den Reffen Rarl.

"Baden am 15 ten juni.

"Mein lieber Sohn!

Ich hoffe du wirst die 62 fl. 30 + d. r. [?] erhalten haben — du könntest auch von selbem Tuche noch ein Beinsteid nehmen, thue das, du wirst hoffentlich das Beste von 25 fl. genomen hab., in solchen Fällen muß man wegen ein Paar fl.

sich nicht das Beste versagen; von dem grauen Zeug für Beinkleid. könntest du auch 2 nehmen, was nun hernach schneid. etc., wirst du anrechnen, und noch darauf von mir gelegt werden. — was die rechte Hand thut, soll die sinke nicht wissen — so wird es von edsen Menschen gehalten, seider hast du es selbst verschuldet, wenn man dich darauf ausmerksam machen muß — 3u Frieß vergiß nicht hinzugehen —— Aurora sej nicht allein Weckerin, sondern beslügele deine Thätigkeit. ——

Von den tägl. Hausumständ. Das Mädl ist zwar gekomen, bleibt aber doch nicht, ich habe unterdeß mit der Alten alt gesprochen, so viel sich mit solchen Lenten sprechen läßt ——

Fort mit dem Teufelszeug — H. Bruder Asinanio hat geschrieben — Das allein sein am Tische fällt mir am härtesten, u. wirklich ist es zu verwundern, wenn ich leidelich hier schreibe — Bieleicht kome ich Sonnabends in die stadt, du könntest denn doch alsdann vieleicht um 6 Uhr des Abends mit mir hieher sahren?! jetzt leb wohl, mein Herz, verdiene es; was du branchst, nim dir; was du sonst brauchst, wird ebenfalls beim Hereinsomen dir gekauft werden, ich umsarme dich, sei mein guter, Fleißiger, edler Sohn.

wie imer

bein treuer Bater.

ich wünschte nur die richtige anfunft des Geld. zu wissen. ist der Correpetitor gekomen?

Nach dem Originalmanustript der Königl. Bibliothef zu Berlin; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Briese, S. 297). Das Original besteht aus 2 Quartbl., wovon 3 Seiten beschrieben sind; auf der 4. Seite des oblatierten Brieses steht diese Abresse:

"An H. Karl van Beethoven abzugeben nächst der Karlskirche in der alleegaße No. 72 bei v. Schlemmer im 1 ten Stock. Vor dem "leb wohl" enthält das Original noch eine unklare Abbreviatur: "Konfl." [?]. Ferner ist darauf ausmerksam zu machen, daß der Name "Rieß" im Nohlschen Text heißen muß: "Frieß", das ist der Name des bekannten Wiener Handelshauses.

#### 1086.

## Un den Reffen Karl.

(Juni 1825?)

"Ich frene mich, mein lieber Sohn, daß du dir in dieser sphäre gefällst, und da dieß ist, auch alles nöthige dazu eifrig angreisst — deine Schrift habe ich nicht erkannt, zwar frag ich nur nach dem Sinn und der Bedeutung, da du nun auch das schöne außere hierin erreichen must — wenn es dir gar zu schwer wird, hieher zu komen, so Unterlaß es. Kannst du aber nur möglicherweise, nun ich freue mich in meiner Sins öde ein Menschenherz um mich zu haben ——

im Falle du fomst, so wird die Haußhälterin dagu helsen, daß du schon um 5 uhr von Vien komst, u. dir auch noch Zeit zum studiren übrig bleibt ————

ich umarme dich

hertslich

Dein treuer Bater"

[Mit Blei auf der Abreffenseite:]

"Bergeße nicht das Morgenblatt und den Brief von Ries mitzubringen ————"

Nach dem Originalmanustript der Königl. Bibliothet zu Berlin; zuerst gedruckt bei L. Rohl (Briefe, S. 298f.); Original: 1 Quartbl., eine Seite beschrieben. Der erwähnte Brief von Ferd. Ries ist ebenso interessant als wichtig. Wir teilen vieles daraus nach dem Fischhofsschen Manustript in der Königl. Bibliothet zu Berlin mit.

"Godesberg, den 9. Juni 1825. Liebster Beethoven.

Seit einigen Tagen bin ich von Aachen zurück, und sage Ihnen mit dem größten Vergnügen, daß Ihre neue Symphonie mit anßerordentlicher Präcision aufgeführt, und mit dem größten Veisall aufgenommen worden ist. — Es war eine harte Nuß zu brechen und den letzten Tag habe ich am Finale allein 3 Stunden lang probirt — allein ich besonders und Alle andern waren durch die Aufführung hinlänglich belohnt. Es ist ein Werk, dem man keins an die Seite setzen kann, und hätten Sie nichts wie das geschrieben, so hätten Sie sich unsterblich gemacht. — Wo werden Sie uns hinsühren?

Da es Sie interessiren wird, noch einiges über die Aufführung zu hören, so will ich es Ihnen furz beschreiben. Das Orchester und Chorpersonal bestand aus 422 Personen und sehr viele ausgezeichnete Leute barunter. Der erste Tag wurde mit einer neuen Sinfonie von mir angefangen, und nachher das Alleranderfest von Händel. Der zweite Tag fing mit Ihrer neuen Sinfonie an, nachher Davidde penitente von Mozart, Duvertüre zu der Zanberflöte und Chriftus am Delberg. — Der Applaus des Publicums war beinahe fürchterlich. Ich war seit dem 3. Mai schon in Nachen, um die Proben zu machen, und nur mir die Zufriedenheit und den Enthusiasmus des Publikums zu bezeugen, wurde ich nach der Aufführung herausgerufen, wo mir von einer Dame (schön war sie auch) ein Gedicht nächst Lorbeerkrone überreicht wurde, — Alles war vergnügt und sie gestehen mir, daß es das schönste von den 7 Pfingstfesten war, welches sie bisher gehabt haben" - -

(Ries schreibt dann von Übersendung eines Bechsels von 40 Louisd'or auf hippenmeier & Comp. in Bien.) — Dann interessieren noch Worte über die Englandreise:

"Es ist mir lieb, daß Sie das Engagement nach England nicht angenommen haben. — Wenn Sie hinziehen wollen, so müssen Sie sich darauf vorbereiten, damit Sie tüchtig Ihre Rechnung dabei machen können. Rossini hat allein vom Theater 2500 Pfd. Sterling gehabt. — — An Applaus und Ehrensbezeugungen wird es Ihnen dort nicht fehlen, aber daran haben Sie wohl Ihr Leben hindurch genug gehabt.

Leben Sie recht glücklich lieber Beethoven

ewig Ihr

Ferdinand Ries."

Mit besonderer Genugtuung dürsen wir es alle ersassen, daß bereits ein Jahr nach den großen Akademien in Wien das opus summum — die Neunte — in einem der großen Rheinischen Musikseite (Nachen) vorgesithrt werden konnte — welche hohe ideale Freude für den großen Dulder Beethoven!

#### 1087.

## Un den Reffen Karl.

"Baden am 28ten Juni 1825 (?)

Lieber Sohn! Da du vieleicht bej der Hiße zu baden hast, so sende ich dir noch 2 fl. übrigens muß alles sowohl [1 Wort gauz unleserlich] als von denen, die etwas von dir erhalten schriftl. eingegeben werden, denn daß Unrichtigsteit. eintreffen, beweist das blaue Tuch, die 3 fl. für den Spiegel. Du gehörst einmal schon unter die wiener, obschon ich nicht hoffe daß du ein W.er [= Wiener] Früchtel werden wirst, so macht es in deinen jahren dir noch seine Schande genaue rechenschaft von dem Gelde, das du erhältst, vollsommen rechenschaft geben zu müßen, da man mit 24 jahren erst als mündig gehalten wird, u. du selbst, wenn du Eigenes hättest, dem Vormund in diesem jahr. alles vorrechnen müßtest — laß\*)

<sup>\*)</sup> Von hier ab stehen einige Sate dieses Briefes bei Schindler (Beethoven II, 122), der den betreffenden Brief merkwürdigerweise dem "18. Juni" zuschreibt; ich kann mit Nohl nur den "28. Juni" herauslesen.

Ralifcher, Beethovens Sämtliche Briefe. Bb. V.

mich nicht noch weiter zurückgehen, leicht ist dieses, aber nur Schmerthaft für mich, am Ende heißt es denn auch da, "Sie sind doch ein recht guter Vormund" etc. wäre nur einige Tiese in dir, so müßtest du überhanpt immer anders gehandelt haben — nun von diesem niederträchtigen Haußgesinde gestern ist die Küchenmagd schon fort, [die neue?] ist gleich einzetreten wie dieser Zusammenhang ist bej der alten Hexe sehr schwer, die jetzt wieder lächelt und durchans nicht zugeben will, daß sie was bej den rechnung. eingebüßt habe, was sagst du dazu?

[Fragment. Das zweite Blatt ist entzwei gerissen, die rechte Hälfte bes Blattes fehlt; ich sehe die linke Seite nach Möglichkeit hin, während Nohl alles "als unverständliches Fragment" unbeachtet läßt:]

"u. was laßt sich über b. g. ich finde, daß einem Bewöhnl. fleisch geht man Erhalten follen, wegen in arm Flur sich aus jeder jemand tome, jede rathsam., denn was nicht geht, ist sie geschweige, daß sie wird unterdrücken ein schandfleck ich würde morgsen] allein meine St. u. selbe hente, selsbe] habe ich auch keine beinahe alle Unster] der Hite, ist groß Menschengesicht um ich mich Flügel u. Macht, das öfter u. ich, der ich so Furcht

vor diesem, Hochmut abschreib? Du morgen zusamen wenigstens —— ich"

Nach dem Originalmanustript der Königl. Bibliothef zu Berlin; soweit es anging, bei Rohl gedruck (Briefe, S. 300). Das Original umfaßt 2 Quartbl., wovon das zweite Blatt, wie schon bemerkt ward, entzweigerissen ist. Aus dem abgerissenen Teile mit den bestehenden Zeilenshälften kann man nur so viel entnehmen, daß es Klagen über die Hausshälterin regnet, daß der Meister sich nach einem Menschengesicht um sich sehnt, und besonders, daß er baldigst wieder seinen Karl begrüßen möchte, — so bleibt eine ewige "Furcht" vor diesem Hausgeschöpfe bestehen, — wer schaffte "Flügel", daß er fort könnte usw.!?

#### 1088.

## Un den Neffen Karl.

(Baben im Juni? 1825.)

"Beftes lümperl!\*)

[Dbenan steht das, was bei Rohl am Ende steht!]

[Dann folgt der eigentliche Brief:]

"eben diesen abend erhalte ich dein schreiben, sehe aber wie nuß ich lachen ———— Es ist nicht in der ordnung, daß die Mainz.[er] so etwas gethan haben, da es aber einmal geschehen ist, so schadet es nicht, unser Zeitalter bedarf frästiger Geister,

<sup>\*)</sup> Dieser Brief hat nicht die ihm von Nohl (S. 300) gegebene Unzede "Bester, lieber Karl", sondern die besonders als Zärtlichkeitsausdruck geltende Unrede "bestes Lümperl!"

die diese kleinsüchtigen, heimtückischen elenden schuften von Menschenseelen geißeln —————\*) so sehr sich auch mein Sertz einem Menschen webe zu thun dagegen sträubt. auch war es bloß Scherz u. gar nicht mein Gedanke so etwas gedruckt zu wissen. beim Magistrat frägst du gleich um die Form wegen Beränderung der Kamer[?] obligat. in rothsch looß\*\*), um darum beim Magistrat nicht (Obervormund Hinterschaft) einzukomen —————— sej brav, sej gut hier hast du ein Bejspiel, wie sich alles freut, wenn d. g. Menschen irgend gehörig gewürdigt werden —————————— sej mein lieber einziger sohn, ahme meine Tugenden ohne meine Fehler jedoch nicht, da der Mensch sehlen muß, habe Schlimere Fehler als ich dein wahrhafter dich

umarmender Treuer Bater"

Nach dem Originalmanusfript in der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt von L. Nohl (Briefe, S. 300f.). Das Original dieses Briefes ist 1 Quartbl. stark, wovon 1 Seite beschrieben ist, der Briefist ohne Abresse. Für die Erkenntnis des Ethos in Beethoven dürste dieser Brief der allerhervorragendste sein, wegen des für die Beethovensche Urkrast zeugenden ehernen Gedankens, den man in goldnen Lettern sich zum steten Undenken prägen lassen sollte. Der hohe Sittlichkeitsgedanke sei darum hier noch einmal, wie ihn Beethoven gedacht hat, zusammenhängend vorgesührt: "Unser Zeitalter bedarf kräftiger Geister, die diese kleinssüchtigen, heimtücksischen, elenden schufte von Wenschenseelen geißeln, so sehr sich auch mein Herz einem Menschen wehe zu thun, dagegen sträubt." Welche eherne Krast, mit Liebe gepaart! — In der Sache mit der Mainzer Cäcilia und dem dort mitgenommenen Tob. Haslinger bleibt manches unklar. Beethoven hat es inmitten seiner drangvollen Lage wohl vergessen, daß er seiner romantische Lebensbeschreibung

<sup>\*)</sup> Diese Modifikationsworte: "so sehr usw. zu dem besonders krästigen Hauptgedanken stehen im Original nicht unmittelbar nach dem Borte "geißeln", sondern ganz unten bei dem Zeichen +. So erstüllen sich Gezrechtigkeit und Liebe.

<sup>\*\*)</sup> Rohl hat da "Bank-Obligationen in Rothschild'sche Loose". Bon "Bank-Obligationen" ist jedoch nichts zu erkennen, sondern allensalls "Kammer-Obligationen".

nach Mainz mit der Berechtigung eingesandt hatte, daß die "Mainzer" seine Einsendung abdrucken dursten und auch sollten. Darum bleibt der Sat befremdlich: "Auch war es bloß Scherz und gar nicht mein Gedanke so etwas gedruckt zu wissen" [?!?]. Auch der Schlußsam mit den Fehlern des Nessen: "jedoch nicht, da der Mensch sehlen nuß, habe schlimmere Fehler als ich" (?!?) — bleibt problematisch, denn Beethoven wollte doch wohl nicht im Ernste gesagt haben, daß der Nesse Karl "schlimmere Fehler haben sollte, als er (Beethoven) sie sich selbst zuschreibt!"

#### 1089.

# Un den Neffen Karl.

(Juni 1825.)

"heut ift Frejtag Morgen

Sonnabend.

"hier fomt Satanas — hente hat sich ihre fochende wuth u. ihr wahnsinn etwas nachaelaken, unterdeken follte sie sich an dich wenden wollen, so verweist du sie auf übermorgen bej mir - die gange woche muste ich wie ein heiliger leiden u. dulden — fort mit diesem Böbel= geschmeiß, welcher Vorwurf für unsere Kultur, d. g. durchaus zu benöthigen, was wir verachten, unk so nahe wissen zu müßen morgen geh mit ihr wegen dem selterwaßer beim Rarolinen Thor, wie vormahls, follten die fleinen Rruge eben fo Echt als die großen sejn, so könnte man folche nehmen, ich glaube aber, daß es sicherer mit den großen sein muß ce depend de votre Esprit votre distinction etc --- jest leb wohl, lieber sohn, mach ja, daß wir das Echte nicht fünstlich gemachte selterwaßer erhalten geh ja mit sonst fönnte ich, wer weiß, was erhalten — nun lümperl lebt wohl wir sind euch so ziemlich zugethan, übermorgen um 8 Uhr erwarten wir euch das Frühftück wird nicht fehlen, wenus nur nicht wie gewöhnlich das spätstück werden — ah

| au diable  | avec | ce   | grands                     | coquins   | de | Neveux |  |
|------------|------|------|----------------------------|-----------|----|--------|--|
| allez vous | en — |      | _                          |           |    |        |  |
|            | So   | yés  | mon fils                   |           |    |        |  |
| mon fils   | bien | aim  | e                          |           | -  |        |  |
| adieu      |      | je v | rous bais                  | se        |    |        |  |
|            |      | votr | e père                     | sincere   |    |        |  |
|            |      |      | $\overline{\mathrm{come}}$ | toujours. | 44 |        |  |

Nach dem Originalmanustript in der Kgl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt durch L. Nohl (Briefe, S. 301 f.). Das Original hat 2 Quartbl., wovon 3 Seiten beschrieben sind. Auf der 4. Seite steht nur: "A Charles van Beethoven à Vienne." — Das war wieder eine besondere Leidenswoche. "Die ganze Woche mußte ich wie ein Heiliger leiden und dulden." — Das neu geprägte Wort "spätstüch" kommt auch etwas später noch in einem Briese an Karl Holz vor — als Gegensap von frühstück.

### 1090.

## Un den Neffen Karl.

(Juni 1825.)

| "die alte Ganß folgt hieben — fie hat dir die              |
|------------------------------------------------------------|
| Federn gegeben, n. du wieder gelogen - veh                 |
| leb wohl, ich erwarte nur deinen Bericht über              |
| das buch. Sie geht heut zur Tatel, sie hat wenig Zeit dume |
| Streiche zu machen - Gott wird mich wohl befrejen,         |
| libera me domine de illis etc"                             |

Nach dem Originalmanustript im Besitze der Agl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Briese, S. 302). Das Original besteht aus 2 Quartbl., wovon 1 Seite beschrieben ist. Die Adresse auf der 4. Seite lautet: "Für Karl van Beethoven." — Der Verstegt "Libera me domine de illis" ist nicht mit den Textworten aus dem Requiem zu verwechseln: "Libera me, Domine, libera de morte aeterna in die illa tremenda" usw. Ein solches Libera (von Seysried) wurde nach dem Tode Beethovens bei Einsegnung der Leiche gesungen.

### Berichtigung.

Soeben macht mich Herr Prof. E. Mandygewski in liebenswürdigster Beise barauf aufmerksam, daß das Original des Briefes Nr. 982 an die Gesellschaft der Musikfreunde in Bien sich auch wirklich noch im Besitze der Gesellschaft besindet, nicht im Besitze des Herrn C. Meinert.

#### 1091.

## Un den Reffen Rarl.

(Juni 1825.)

"Lieber Sohn — lieber junge

Der punkt von Bonheur ift zu berühren, in dem an Lichnowsky [verstorben] habe ich schon erfahren, wie diese so= genannten großen Hern nicht gern einen Künstler, der ohnehin ihnen schon gleich ist, auch wohlhabend sehn. voila le même cas - votre altesse! im Context zuweilen V. A. - Auf dem Briefe à son Altesse Monseigneur le Prince etc. — man kann nicht wißen, ob diese Schwachheit nicht dabej ift -- hier folgt ein Bogen, von mir schon unterschrieben — dies könntest du noch bej= fügen, daß er sich an das Zeitungsgewäsche nicht störe, die, wenn ich wollte, mich nicht wenig ausposaunen würde, das quartett sei zwar das erstemal, da Schuppenzigh es gespielt, miglungen, indem er durch feine Dicke mehr Zeit branche als früher, bis er eine sache gleich erkenne, u. viele andere Umftande dazu bejgetrag., daß es nicht gelingen konnte, auch ihm dieses von mir voraus gesagt, denn trogdem daß Schuppanzigh u. 2 andere die pension von Fürst. Pesonen beziehen, so ist doch das quartett nicht mehr, was es war, da alle imer zusamen waren, hingegen ist es 6 mal von andern Künstlern auf das Beste aufgeführt und mit größtem Beifall aufgenomen. Es wurde an einem Abend 2 mal

hintereinander gegeben, u. noch einmal nach dem souper. Es wird auch ein Biolinspieler Nahmens Bohm fein Benfige damit geb. \_\_\_\_ u. jest muß ich es noch immer an andre hergeben, - in peters Brief nach leipzig großes gnartett — eile damit, auch daß er früh Antwort schreibe. - nöthig find diese Fatalitäten, da wir ung mugen auf die Hinterguße setzen — biesen Brief an den Bruder machst du zu, u. auf die Post - bejm schneider Kärntnerstraße daß er den Sanclotin für ein Beinkleid für mich abhohle, lange herunter zu machen, jedoch ohne Riemen, ein Casimir u. Tuch Beinfleid; fann auch noch der Unger beim wolfs abgehohlt werden. der Schuster hat sein Gewölb in der stadt in der Spiegelgaße gleich voran wie man hinein geht vom Graben er heißt: Magnus Senn bei der stadt Haus No. 1090 - ju Bonigstein gebe und fei offen, damit man miffe, wie diefer elende gehandelt habe; es ware gut vor bem Briefe an galigin berichtet zu fein. — ich glaube wohl, daß man für den Winter was anderes Für dich sucht, wir sprechen barüber - ehe du Connabend hierher tomft, noch in der Naglergaße anzufrag, wegen Megern, diese konntest du früher abgeb., die alte hat dumes Zeng gemacht — geftern beim Hieherfahren traf ich diej Clement, Holz, Linke, Retschaschek (Rzehaczef) in Neudorf, fie waren sämtlich hier bej mir, während ich in der stadt gewesen, sie wünschten das #te quartett wieder zu haben, Holz fuhr sogar von Rendorf wieder gurud hieher, und speifte Abends bei mir, wo ich ihm dann das quartett wieder mit gegeben -# [gang oben auf biefer Seite] "bei ber overture ift ein Brief an galitzi zu erinnern, daß selbe schon angefündigt ist, daß sie ihm dedicirt im stiche erscheinen werde -

"die anhänglichkeit von tüchtigen Künstlern ist nicht zu verachten, n. freut einen doch ———— sobald du mit Hönigstein gesprochen schreibe mir gleich, ———— auf die overture in e machst du die dedication an galitzin, übernehme die

H. die überschickung, so gebe es ihnen, doch etwa zugemacht Gott mit dir ich erwarte also sicher ein schreiben von dir mein lieber sohn Gott mit dir u. mir. Es wird bald ein Ende haben

mit deinem

treuen

Bater

leb wohl lümperl!"

.Nach dem Originalmanuffript auf der Rgl. Bibliothef in Berlin: zuerft gedrudt bei Rohl (Briefe S. 302 ff.). Das Driginal enthält 2 Quartbl., gang beschrieben, aber ohne Bulle, ohne Adresse. -Sehr interessant find bier die Mitteilungen über die Aufführungen des wahrscheinlich erften der letten Quartette (op. 127), über die Erinnerungen an den Fürsten von Lichnowsty, dem sich Beethoven natürlich ebenbürtig (im Beifte) portommen muß. Diese Erinnerungen fallen ihm jest gerade bei, wo er fich wieder anschidt, an den ruffischen Fürften Boris von Galikin zu ichreiben: ich werde bald in der Lage fein, zum ersten Male einen Brief Beethovens an diefen Fürsten vorzuführen. — Der Biolin= fünstler Joseph Bohm (man vgl. über ihn Brief Nr. 1077, V. Band) will fogar bas Quartett gu feinem Benefigtongert mablen; die Runftler Clement, Sola, Linke und Raehaget, deren "Unhänglichkeit nicht gu verachten", find allesamt ichon verliebt in dieses neue Quartett. Bon diesen find alle außer Clement bereits genannt und für uns befannt. Gin phanomenaler Rünftler mar Frang Clement, außerordentlich als Orchefterdirigent und Biolinspieler: er wurde 1780 in Wien geboren, wo er auch im Jahre 1842 ftarb. - Beethoven schätt ihn ungemein boch, und für Clement hatte er zunächst die Rreuter=Sonate und fein Liolinkonzert gefchrieben. Gintretende neue Umftande veranlagten den Meifter dann, diefe Berte mit anderen Männern in unsterbliche Verbindung zu bringen — Du sublime au ridicule il n'y a g'un pas! Sanclotin? Wer versteht den für mich unverständlichen Ausdruck: "daß er den Sanclotin (?) für ein Beinkleid für mich abhole"!?

#### 1092.

# Un den Neffen Karl.

(Sommer? 1825.)

"Lieber Sohn!

Neulich als Holy da blieb bejnahe abends nichts zu eßen, ihr keckes unanständiges Betragen bej alle den, ich habe ihr heute gesagt, daß ich sie höchstens bis Ende dieses Monats dulde

Dein imer bein

treuer

dich an sein Hertz drückender

Bater."

Nach dem Originalmanustript der Kgl. Bibliothek zu Berlin, zuerst gebruckt bei Nohl (a. a. D. S. 304 f.). Original: 2 Oktabbl., ganz beschrieben, ohne Adresse.

### 1093.

# Un den Neffen Karl.

| (Sommer 1825.)                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|
| "Lieber Sohn!                                                            |
| Du siehst aus den Bejlagen alles schreib diesen                          |
| Brief an Schlefinger                                                     |
| an Schlesinger in Berlin                                                 |
| abzugeb. in der                                                          |
| Schlefingerschen                                                         |
| Runft u. Buchhandlung                                                    |
| saße manches bezer, ich glaube, daß man auf 80 # wohl                    |
| rechnen könnte; — wenn es nöthig warte mit dem Brief                     |
| an galitzin, jedoch den an Schlesinger besorge Samstags ———              |
| das Paquet wirst du erhalten haben, ich bitte dich, mir Balbier          |
| Seife mitzubringen u. wenigstens ein Paar Balbiermesser & hat            |
| ver Schleifer hier auch 2 fl., wenn etwas zu begahlen, übrigens          |
| Saußhalt., denn du erhälft imer zu viel geld — ver-                      |
| gebens ein Viener bleibt ein Viener, ich war froh, wie ich               |
| neinen armen Eltern helfen konnte, welcher Unterschied gegen             |
| vich, in Ansehung beiner gegen mich ———————————————————————————————————— |
| Dein treuer                                                              |
| Vater.                                                                   |
| Bring das Zeitungliche wieder Mit. ————                                  |
| Diesmal haft du viel zu thun, vor Sonntag wirst wohl                     |
| chreiben. den Miserabletz in schmeichle ja nicht                         |
| Es ist ein schwacher patron etc. ich                                     |
| umarme etc.                                                              |
| nicht beßer"                                                             |

<sup>\*)</sup> Diese charakteristischen Worte mit dem immer noch liebevoll gebachten "Leichtsinniger" hat Schindler bei einem andern Briefe mitgeteilt, wohin sie nicht gehörten. (Siehe Brief Nr. 1074 vom 18. Mai; vgl. Schindler II, 121.)

Nach dem Originalmanustript auf der Agl. Bibliothek zu Berlin, zuerst gedruckt bei Nohl (a. a. D. S. 305 f.). Original: 2 Quartbl., wovon etwa 3 Seiten beschrieben sind; ohne Abresse. Dieser Brief spricht ausdrücklich von einem beigegebenen Briese an den Fürsten von Galigin. Ich werde sehr bald zum ersten Male einen Brief an diesen Fürsten mitzuteilen haben, der jedensalls diesem Sommer 1825 angehört. Dieser Brief an den Neffen hilft, die Datierung jenes Brieses näher zu bestimmen.

#### 1094.

Un den Fürsten N. Voris von Galigin.

(Sommer 1825.)

"Votre Altesse!

Baden

"in ansehung ber contestation Jenner a parfaitement raison

la Viola a un ré b dans cet passage c'est à dire



les mot [?] ff se trouvent deja dans le thême d'écrire ainsi, jedoch noch überdieß des gesanges wegen, welcher allzeit verdient allem übrigen vorgezogen zu werden übrigens hat diese passage



ersten Violine welches nichts als ein Nachschlag ober Anticipation ist, welche jeder gute sänger machen wird, wie denn in der Kunst die Natur setwas Ausgestrichenes] u. hinwiederum die Natur

in der Kunst gegründet ist — hätte ich aber geschrieben, so wäre der gesang zerrißen worden u. warum, weil statt den f Accord welcher sich in dieser Stelle

befindet u. 3: 5 ben Grundaccord 9: 5 der **eit** [?!] 6ten Accord, welcher den F moll Accord D: [zum? Ausgestrichenes] Grunde hat, entstanden wäre, [Ausgestrichenes] n. dem gangen Gange der Melodie u. Harmonie zuwider u. fremd gewesen, furzum Jenner (?) a parfaitement raison, u. dies freut mich, daß ein so geschickter Künstler mich gleich er= rathen hat — das neue quartett in Amoll ist schon vollendet, ich suche es nur so geschwind als möglich 3. D. [Ihrer durchlaucht] zu übermachen, in meinem nächsten Briefe werde ich Ihnen mehr schreiben, wodurch ich hofte trübe wolfen, die wie mir scheint, sich bej J. d. gegen mich bilden wollen, zu zertheilen, glauben fie mir, daß mir das Höchste ift, daß meine Kunft bej den edelsten u. gebildetsten Menschen Singang findet, leider wird man von dem überirdischen der Kunft nur alltu unsanft in die [das?] irdische Menschliche hinabgehogen, allein sind es gerade nicht diejenigen, welche unß angehören, u. ohne eigentlich schätze anhäufen zu wollen oder fonnen, mußen wir doch Sorge Tragen, daß fie unfer andenfen fegnen, da wir nun einmal feine jroffürsten find, die bekanntlich das Wohl der ihrigen der blogen Zukunft u. Gott anheim stellen — zum schluß muß ich nur noch sagen, daß ich höre, welche schwierigkeiten mit rubeln [?] u. # etc., ich bitte daher, daß sich j. D. nicht die mindeste anstrengung kosten lagen ich bin vollkomen zufrieden, wenn es auch wie bisher hiermit sein bewenden hat, um so mehr, da sie mir erlauben, sogleich diese quartette herauszugeben, in dieser Rücksicht habe ich aber [?] auch Gebrauch von der Erlaubniß i. d. mit dem ersten 4 tett gemacht u. solches einem

Berleger überlaßen — — — Die Berrechnung der 4 # bitte ich auch nicht übel zu nehmen, da ich sehr gewissenhaft din, ja ich muß diesem gemäß noch gestehn, daß ich 2 fl. davon noch zu verrechnen habe, wie gesagt, ich din vollkomen zufrieden mit dem Hon. für die quartetten, eine so hohe Person hat überall zu geben, so laßen sie mir das Vergnügen das andere von ihrer Großmuth zu überlaßen — ich übergebe dem Hönigstein jett 2 overturen, die eine habe ich mir die Freiheit genomen j. D. zu widmen [Ausgestrichenes] u. es wird mich innigst freuen, wenn sie diese Dedication ihrer würdig halten — der Himel segne sie u. ihre Familie, mich [Zeile ausgestrichen] bitte ich unter die dankbarsten ihrer bekannten zu zählen u. so ersterbe ich j. D. etc.

Das 3te quartett ist auch bejnahe vollendet."

Ills ich an der Berausgabe der Beethovenbriefe zu arbeiten begann, erhielt ich von vielen Seiten Originalmanuftripte. Gin herr hellmuth Friedenthal, Unverwandter ber Schlefingerichen Mufithandlung, übergab mir 2 Manuftripte, ein Zettelchen, das bereits Berwendung gefunden hat - und ein umfangreiches Briefmanuftript, deffen Adreffe weder der Befiber, noch sonst jemand kannte. - Ich erkannte dann, daß das Manufkript nichts Beringeres war, als ein gang unbefannter Brief Beethovens an den ruffifden Fürften Rifolaus Boris v. Galigin. Da wir überhaupt bisher feinen Brief Beethovens an diefen mit den letten Quartetten in engfter Berbindung ftehenden Fürften besiten, fo haben wir hiermit endlich einen der Briefe Beethovens an Galigin. Der Befiger diefes ungedrudten Briefes, Berr Friedenthal, mag nunmehr die Gewißheit haben, in jenem Manuftript einen besonders toftbaren Briefschat Beethovens fein eigen zu nennen. Das fehr mitgenommene Original enthält 4 Quartfeiten, die voll beschrieben find, grobes Papier, ohne Datum, ohne Adresse. Oben an der Seite links schreibt Al. Schindler: "Diesen Brief an L. v. Beethoven bitte ich aufzubewahren, und falls ich nicht nach Berlin tommen follte, wieder mit Boft gurud zu fenden.

Ungemein ichwer gu lefen! Schindler."

Ich möchte glauben, daß biefer Brief nur das Konzept zu dem wirklich abgesandten Briefe ist.

Wie wichtig ist aber bieses Schriftstück, wie erstaunlich viel gibt es dabei zu kommentieren!

Run zunächst die Generalbagbeispiele. Den Quartsextattord a-d-1 als zu d-f-a (Quintenaktord) perhorrefziert Beethoven: über a foll der Moll=Sextaktord stehen? Da nun aber als Grundaktord f-moll genau be= zeichnet wird, ist bas a nicht richtig, es muß as heißen, also = as- $\overline{c}$ - $\overline{f}$ . der Sextaktord von f-moll (der kleine Sextaktord!). Sierbei führt uns Beethoven als geschickten Rünftler einen Berrn Senner an. Der Name Jenner foll wohl "Jenger" heißen, der wohlbefannte Freund der großen Rlavierfünstlerin Marie Bachler=Roschaf in Grag. In den beiden Briefen der herrlichen Marie Pachler an Beethoven, die erst fehr lange post festum in die hand des Tondichters gelangten, und die in Schindlers Beethoven=Nachlaß aufbewahrt werden, empfiehlt Marie Lachler diefen Künftler mit folgenden Worten (Schindler: Mappe I, Nr. 57a): "Berr Joh. B. Jenger ift ein Freund unferes Saufes und ein inniger Berehrer Ihrer Muse. Er ift durch und durch musikalisch, und obichon ihm als Staatsbeamter nicht vergonnt ift, die Tontunft zu feiner Sauptbeichäftigung zu machen, fo fpielt er doch faft alle Inftrumente und insonderheit das Rlavier fehr brav. Seine Bevörderung nach Bien raubt dem hiesigen Musit-Berein einen Grundpfeiler, und alle die ihn fonft fennen, einen durch Berglichfeit und frohe Laune angenehmen Gefellschafter." - Die Daten wollen freilich nicht damit ftimmen, daß diefer Jenger mit dem "Jenner" in Beethovens Briefe an den Fürsten von Galigin identisch ift: denn dieser neueste Berehrer des Tonberos icheint doch erst im Sahre 1826 in Beethovens Rreis getreten zu fein. Man vergleiche die bereits frither ermähnte Schrift: Beethoven und Marie Lachler-Rofchat von Dr. Fauft Bachler (1866, S. 23f.). - Laffen wir also ben Bunft Jenner-Jenger in suspenso. Erft gestern (13. Juni) fam ich hinter die mahre Jenner= Berfonlichfeit. Ich studierte im Fischhoffichen Manuftript abschriftliche Briefe des ruffischen Fürsten an Beethoven. In einem dieser Briefe vom 29. November 1823 fand ich zu meiner höchsten Überraschung folgende Stelle: "doch habe ich diese Stude [Rlavier] auf dem Claviere allein executieren gehört, denn M. Zenner, welcher das Glück hat von Ihnen empfohlen zu fein, und welcher einer Ihrer größten Bewunderer ift, befucht täglich mein haus und ich laffe ihn niemals weg, ohne daß er mir ein Stüd Ihrer Compositionen gespielt hat" (Fischhoffiches Mftr. Fol. 21 b). - Alfo Benner ift ber richtige Name! - Es durfte fcwer zu entscheiden fein, welchem der letten Quartette bas oben vorgeführte Notenbeispiel angehört. Bei Durchforschung der letten Quartette will es mir scheinen, als ob das angeführte Motiv rhnthmisch wohl dem eis-moll-Quatuor angehören mag (op. 131). Eine Stelle bort in Adagio ma non troppo, die gange Partie tritt alternierend mit einem Allegretto-Sätchen auf (a-dur und a-moll) por dem Presto in cis-moll, wie folgt:



im Briefe hindeuten. Aber nur ein Problema! - Des weiteren ichreibt hier Beethoven, daß das neue Quartett in A-moll icon vollendet ift." -Diefes Quatuor wurde im November diefes Jahres 1825 zum erften Male aufgeführt; es erschien aber erft nach des Meisters Tode im September 1827 bei Schlesinger unter bem Titel: Quatuor pour 2 Violons Alto et Violoncelle. Composé et dédié à Son Altesse Monseigneur le Prince Nicolas de Galitzin Lieutenant Colonel de la Garde de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies par Louis van Beethoven. - Oeuv. 132. -Beethoven bezeichnet es in diesem einzigen Briefe an diesen ruffischen Fürsten als sein Sochstes, "daß meine Runft bej den edelften und gebildetsten Menschen Eingang findet" etc. etc., wobei es auch nicht ohne Seitenhiebe auf sonstige "jroßfürften" abläuft, "die befanntlich das Wohl der ihrigen der blogen Bufunft und Gott anheim ftellen". -Das Berhältnis zwischen Beethoven und dem hochherrlichen Mufik- und vornehmlich Beethoven-Enthusiaften Fürst Nitolaus Boris von Galigin war soweit es fchriftlich feststeht, ein überaus herzliches. Ift es auch nur der einzige Brief, der von Beethovens Seite vorliegt, fo fpricht dieser eine Brief doch deutlich und beredt genug. Bon des Fürften Seite liegen Briefproben bei Schindler vor, die voll von allerhöchster Verehrung gegen ben Beethovenschen Genius find. Der Rame des Fürsten bleibt mit der Ge-Sichichte der letten Quartette für alle Reiten verbunden. In einem feiner Briefe an den Meister vom 8. April 1824 nach der Aufführung der Missa solemnis in Petersburg heißt es: (bei Schindler: II, 106): "Man kann fagen, daß Ihr Genius Jahrhunderten voransgeeilt ift und daß es vielleicht jest keinen Buhörer gibt, ber genug erleuchtet ware, um die gange Schönheit diefer Mufit zu genießen, aber die Nachtommen werden Ihnen huldigen und Ihr Andenken mehr fegnen, als es die Zeitgenoffen vermögen." Der Fürst foließt: "Berzeihen Gie, daß ich Ihnen durch meine Briefe fo oft Langeweile verursache, aber es ift der aufrichtige Tribut einer Ihrer größten Bewunderer." - Rach den Mitteilungen der Thaner=Deiters'ichen Beet= hovenbiographie (IV, 323) ist der Fürst 1795 geboren. "Er war Liolin= cellspieler, seine Frau (geborene Fürstin Saltykow) vorzügliche Klavier= spielerin. Er hatte Beethovensche Rlaviertompositionen, da er fie felbst nicht spielen konnte, für Streichquartette arrangiert." Der Fürst mar, als er mit Beethoven in Korrespondenz trat, etwa 28 Jahre alt. Wir entnehmen

nunmehr noch dem Thaper-Deitersichen Berte folgenden Brief des Fürsten an den Tondichter (IV, 324).

> .. à Monsieur Monsieur Louis van Beethoven à Vienne

> > St. Petersburg 9. Novembre 1822

Monsieur!

Aussi passionné amateur de musique, que grand admirateur de votre talent, je prends la liberté de vous ecrire, pour vous demander, si vous ne consentirez pas à composer un, deux ou trois nouveaux Quatuors, dont je me ferais un plaisir de vous payer la peine ce que vous jugerez à propos de marquer. J'en accepterai la dédicace avec reconnaissance. Veuillez me faire savoir à quel banquier je dois addresser la somme, que vous voulez avoir. L'instrument que je cultive, c'est le Violoncello. J'attends votre réponse avec la plus vive impatience. Veuillez m'addresser votre lettre à l'addresse suivante.

Au Prince Nicolas de Galitzin à S. Petersburg aux soins de Mrs. Stieglitz et Co. Banquiers.

Je vous prie d'agréer l'assurance de ma grande admiration et de ma considération distinguée

Prince Nicolas Galitzin."

11

("Nach einer in Thayers Materialien befindlichen Abschrift.") —

Endlich muß ich noch aus Unlag diefes einzigen Briefes Beethovens an den Fürften von Galigin eine leidige Streitfrage berühren. - Die Bermögenslage des fterbenden Beethoven ware ja gar nicht fo verzweifelt gewefen, wenn er fein Barvermogen nicht als unantastbares Gut für ben abgöttisch geliebten Reffen betrachtet wissen wollte. Da hieß es allgemein, der Meister habe für die an den Fürsten von Galigin gelieferten 3 Quartette noch 125 Dutaten zu fordern und zu erwarten. Der junge Fürst mar inzwischen zum Krieg nach Perfien abgereift. Aus einem Briefe des Fürften an Beethoven vom 10/22. November 1826 teilt Schindler (II, 137) folgendes mit: "Mon cher et digne Mr. de Beethoven, Vous devez me croire bien leger et bien inconsequent de Vous laisser sans réponse pendant si Ralifcher, Beethovens Camtliche Briefe. Bb. V.

longtemps, surtout quand j'ai reçu de Vous deux nouveaux chefsd'œuvres de votre immortel et inépuisable génie. Mais des circonstances malheureuses! . . . Maintenant j'habite le fond de Russie et sous peu de jours je partiraj pour la Perse pour y faire la guerre. Avant cela j'expédierai absolument à M. M. Stieglitz et Comp. la somme de 125 Ducats et je ne puis que vous offrir mes remerciments pour vos chef-d'œuvres et mes excuses d'avoir été si longtemps sans vous donner signe de vie." Das haus Stieglitz u. Comp. fandte jedoch kein Weld. Die Rrantheit und der Haushalt, die Fürsorge für den Reffen erheischten dringend Geld, und da bis zum Februar 1827 bie 125 verheißenen Dukaten noch immer nicht aus Betersburg ankamen, da mußte fich ber todfrante Meifter zu bem Schritte gemußigt feben, ben ihm viele fo febr verdacht haben, daß er sich als Bittender an die Philharmonische Ge= fellschaft in London mandte. Diefer Brief tat Bunder; Die Philharmonische Wefellichaft fandte ichnellftens - die Berren Mofcheles, Smart und Stumpff unterstützten die Bitte aufs nachdrücklichste - die Summe bon 100 Pfd. Sterling, - fo daß ber herrliche Benins forgenlos fterben fonnte. - Es blieb nun nach der Meinung der Nahestehenden noch die Schuldforderung an den ruffischen Fürsten bestehen. Go bemerkt Sanat v. Genfried in feinen biographischen Gliggen über Beethoven: "Das Befammtvermögen belief fich beilänfig auf 9000 Fl. Conv. Gilbermunge."\*) Der Reffe als Erbe hat die 125 Dufaten aus der Fürst Galitinichen Raffe wirklich erhalten, wie es aus Schindlers Bericht (II, 299) hervorgeht -25 Jahre nach Beethovens Tode. Diese gange Cache hat Schindler gu einer großen "cause celebre" bearbeitet unter dem Titel: "Beethoven und Fürft Nicolaus Boris Galigin" (Biographie II, 299-307.) - Wilhelm von Leng, beffen Beethovenbuch (I. Band) ich foeben herausgegeben habe, tritt in feinem Buche als enragierter Champion für den ruffifchen Fürften auf. (Man lefe im Reudruck 1908, G. 327 ff.) Schindler ift mit Recht über gemiffe Stellen ber Lengichen Apologie emport, besonders über die Borte: "Der Fürst Galigin ware taum einem Angriff ausgesett gewefen, wenn diefer nicht von einem Literaten ansgegangen ware, der fein "Mütchen" an einem höher Geftellten fühlte. Der Fürft hatte feinerfeits beffer den Sandicub gar nicht aufgehoben und damit eine gehäffige Journalpolemif vermieden, welche etwas befferes zu verfolgen hatte, als bas mifroffopische Streitobjeft, ob eine notorifch gemachte Rahlung nicht beffer fruher gemacht worden ware oder zwei mal zwei wirtlich vier ist und bleibt." (Lenz,

<sup>\*) &</sup>quot;Nicht eingerechnet einen Betrag von 125 St. Dukaten, welche ber Berstorbene für gelieferte Compositionen von einem ausländischen Fürsten noch zu forbern hatte." (Beethovens Studien, Anhang S. 10, II. Ausl.).

Nendruck, S. 328.) Dazu aber Schindler (III, 306): "Dieses hatte Herr von Lenz die Stirn niederzuschreiben im Jahre 1855, zur Zeit, als er mit dem gemeinten Literaten in sast ununterbrochener Korrespondenz gestanden."
——— "Der Schriftsteller serner hatte die Stirn das drucken zu lassen, ber wie kein anderer mein Buch über Beethoven ausgeschrieben. Siehe das im Vorwort darüber Ausgesührte." (Man vgl. auch die 1. Anmerkung zum Lenzschen Neudruck, S. 135.)

Das Fazit ist solgendes: Nach dem oben mitgeteilten einzigen Briefe Beethovens an den Fürsten von Galigin ist dieser eine Ausnahmeperle unter den Fürsten im allgemeinen und den russischen Fürsten im besonderen gewesen. Beethoven hält ihn einer unedlen Handlungsweise offenbar nicht für sähig; er würde etwas derartiges wohl in dem bekannten Anschreiben an die Philharmonische Gesellschaft irgendwie erwähnt haben. Doch von einer argen Nachlässigseit ist jener Fürst Beethoven gegenüber nicht sreizusprechen. Aber die Kriegswirren, in denen damals der jugendliche Fürst stecke, mögen ihn wohl entschuldigen.

Die Briefausgabe aber bleibt herrn hellmuth Friedenthal für diese wertvolle Briefgabe zu besonderem Danke verbunden.

### 1095.

## Un Bruder Johann van Beethoven.

Baden am 13. Juli 1825.

"Werther Hr. Bruder!

Da du das Buch auf eine so gute Art besorgt hast, so ersuche ich dich daß es wieder hieher an den Eigentümer zurückgelange — wieder eine ganz hübsche Geschichte! — wegen deinem Wunsche mich bei dir zu sehen habe ich mich ja schon längst erklärt, — ich ersuche dich hiervon nichts mehr verlauten zu lassen, denn unerschütterlich wirst du mich hier wie allzeit sinden, die Details hierüber erlasse mir, da ich nicht gern Unangenehmes wiederhole, du bist glücklich, dies ist ja mein Wunsch; bleibe es, denn jeder ist am besten in seiner Sphäre. Von deiner Wohnung machte ich nur einmal Gebrauch; allein der Backosen machte mich beinahe frank, daher auch nur

einmal — da ich jest eine Wohnung schon habe, so werde ich wahrscheinlich kaum einmal Gebrauch machen von dem andern Zimmer das du mir anträgst — wenn du schreibst, so siegle wenigstens die Briese und adressire sie an Carl in Wien, da ein solcher Bries hieher zu viel kostet — ich ersuche dich noch einmal dringend um die Zurückerstattung des dem Kunst Maschinisten an dem Graben zugehörigen Buchs, da solche fälle wirklich beinahe unter die unerhörten gehören, und ich mich in keiner kleinen Verlegenheit sinde — also das Buch, das Buch! — schnell u. geschwinde an Carl in Vien gesendet, —

leben sie wohl, mein werther Herr Bruder.

Gott befohlen

der Ihrige

Baben am 13. Juli 1825.

Ludwig"

"An Herrn Herrn Johann v. Beethoven Gutsbestiger zu Gneixendorf Post Krems."

Nach D. Jahns Beethoven-Nachlaß in der Kgl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt bei L. Nohl, der den Brief nach dem bei Artaria in Wien besindlichen Original ediert hat. (Briese S. 306 f.) Die Jahusche Kopie ist weit zuverlässiger. — Das britderliche Verhältnis muß wieder einmal in die Brüche gegangen sein. Der Bruder Johann war ja derzeit Gutsbesiger in Gneizendorf; er hatte gewünscht, den Bruder Künstler bei sich zu sehen. Der Kunsch wurde aber mit aller Eutschiedenheit vom Tondichter abgelehnt; denn, so sigte Ludwig hinzu: "unerschütterlich wirst du mich hier wie allzeit sinden". Das tenacem propositi virum (Horaz) — eine Beethoven besonders anhastende große Eigenschaft — hielt in diesem Falle leider, leider keine Stichprobe. Bruder Ludwig begab sich im nächsten Jahre dennoch zum Bruder Johann — und mußte sich, dem Himmel seits geklagt, beim Bruder in Eneigendors seine Todeskrankheit holen.

### 1096.

## Un Schlesinger, Musikverleger in Berlin.

"Baden am 15. Juli.

"Mit großem Vergnügen erhielt ich ihre allgemeine Berl. Musikal. Zeitung, ich bitte sie mich selber immer theilhaftig zu machen, durch Zusall geriethen mir einige Blätter davon in die Hände, worin ich den geistreichen H. Redakteur H. Marx sogleich erkannte, u. wünsche daß er fortsahre das höhere und wahre Gebiet der Kunst imer mehr aufzudecken, welches Gewinn für dieselbe sein wird, u. das bloße Silbenzählen etwas in Abnahme bringen dürste — auf ihr Berlangen zeige ich ihnen an, daß ich ihnen 2 große neue Violin-Quartette überslaßen könnte, [2 Vorte start durchstricken] das Honorar sür eines wäre 80 # denn Seit einiger Zeit sucht man von allen Seiten sehr meine werke

— de ich würde ihnen aber gern den Vorzug geben.

u. so ist mir auch schon auf die 4 tetten dieses gebothen [2 Reihen ganz durchstrichen] ebenso z. B. [?] auch eine 4 händige Klavier=Sonate dasseldige, Vi —, glaube aber, daß da Sie diese quartette nach Paris London schicken können, # eher noch mehr geben könnten, jedoch bin ich damit zusrieden, nach London schicke ich selbst nichts mehr, seit mein Freund u. Schüler Ries nicht mehr da ist, da die Correspond. u. das besorgen zu viel Zeit wegnimt, u. der Priester des Apoll ohnehin mit d. g. verschont sein müsse, seiden auch sich send der blick von oben auch sich smehr als 2 Reihen ganz durchstrichen] auf die Erde verlieren muß. — um ihnen übrigens einen Beweiß zu geben, wie ich auf sie rückssicht

<sup>#</sup> wie ich denn von Ries weiß, daß ihr sohn in Paris auch schon früher meine Kompositionen dahin gegeben.

Können sie mir einen wechsel auf ein gutes Hauß hier auf 3 auch 4 Monathe anweisen, auf Erhaltung dieses erhalten sogleich

> Euer Wohlgebohrn Mit Achtung ergebenst Beethoven.

schicken sie ihren Brief gefälligst gleich durch Briefpost, denn lange kann ich nicht warten, Es braucht gar nichts als an Ludwig van Beethoven in Bien —"

Nach dem Originalmanuftript im Befige bes Beren Carl Meinert in Frankfurt a. M .; das Original - ein Brief=Ronzept - ent= hält 4 beschriebene Quartseiten. Das Brouillon ift zuerst von G. Notte= bohm gedrudt, in seinen "Bweite Beethoveniana", Leipzig 1887 im Artitel LXIV "Ein Brief-Concept", S. 582ff. Nottebohm bemerkt einmal zu diesem Entwurf: "Das Original ist im Besitz bes Mittheilers". Wenn ich diese Worte richtig verstebe, also Dr. Nottebohm als den Mittheiler an= febe - dann war Rottebohm damals (1887) ber Befiger Diefes Schrift= ftudes. Im Jahre 1906, als ich die Sammlung der Autographe Meinerts durchstudieren tonnte, befand fich diefes "Brief-Rongept" jedenfalls im Befite bes herrn Meinert, wonach es auch hier biplomatisch getren wiedergegeben ift. — Der Brief gehört dem Jahre 1825 an, da die zwei in Rede ftehenden Quatuors, die Schlesinger annahm und herausgab, besonders das in a-moll, op. 132, im Jahre 1825 fertig war. Belches das genannte andere Quartett, alfo das dritte Quatuor war, das der Meister hier im Ginn hat, das ift durchaus fragwürdig. Man neigt mit Nottebohm zu der Unficht, daß es

das B-dur-Quartett war, op. 130. Aber diefes Quartett gab gar nicht Schlefinger, sondern Artaria in Wien heraus (nach Beethovens Tode 1827). - Man barf alfo wohl an bas große F-dur-Quartett benten, bas als op. 135 auch in Wahrheit bei Schlefinger erschien. Jedenfalls mar es früher vollendet als das B-dur-Quartett, beffen letter Cat (wie von Schindler bargetan ift) Beethovens lette vollen dete Romposition mar. - In ebendiesem Briefe wird der Gedante, eine vierhändige Rlavierfonate für Diabelli gu fcreiben, ermähnt; die bereits angeführte Korrefpon= deng darüber mit Diabelli enthält das Erforderliche darüber. (Bergl. die Briefe 1019 und 1020, V. Band.) - Ferd, Ries fehrte im Jahre 1825 in feine Beimat gurud: bereits auf den Mufitfesten in Nachen birigierte er feines Freundes und Lehrers IX. Symphonie, wie bereits eingehend dar= geftellt ward. - Rach Rellftab war es in Berlin besonders der geiftreiche, umfaffend gebildete Tongelehrte Abolf Bernhard Mary, der die Sache Beethovens mit allen Mitteln des Geiftes und Wiffens verfocht, er in Berbindung mit der im Schlefingerschen Berlage erscheinenden Neuen Berlinischen Musikzeitung, deren erster Jahrgang im Jahre 1829 herauskam. - Diefe Berhaltniffe find eingehend in meiner Studie behandelt: "Q. van Beethoven, die Schlefingeriche Musikalienhandlung und A. B. Mary" (Sonntagsbeilagen gur Boffischen Zeitung, 10., 17. und 24. Juli 1887).

### 1097.

## Un den Neffen Karl.

"Baden am 15 ten juli

"sieber Sohn! in dem Briefe an Schlesinger ist noch nachzutragen\*), ob Fürst Radzivil in Berlin ist — wegen den 80 # fannst du auch schreiben, daß selbe nur in C. Gulden, der # [= Ducaten] zu 4 fl. 30 + brauchen gezahlt zu werden, jedoch überlaße ich dir daß selbst, denn zu viel ist es nicht für den, da er England u. Frankreich mit hat — wegen dem wechsel von 4 Monath. mußt du dich auch recht ausdrücken

<sup>\*)</sup> Nohl hat "nachzufragen" statt des richtigen: "nachzutragen".

Majseder erhält\*) von Artaria 50 # für Violinvariationen — übrigens laß imer merken, daß meine Kränklichkeit etc. u. Umstände mich zwingen, mehr als sonst auf meinen Nutzen zu sehn, schwer ist mir das handeln, Es muß aber sejn — wie mir zu Wuthe ist, wenn ich mich wieder so allein unter diesen Wenschen befinde den Brief an den Bruder besorg ja, daß das Buch wiederkome, welcher streich, ich mögte auch gern für mein gehör mir so viel als mögl. helf., hier hatte man Zeit. — welche unselige Umstände, einen solchen Bruder! — wehe wehe! — seb wohl, ich umarme dich von Hertsen

Verfänme nichts, du must dir mit Worgens Früh aufstehen helsen — fann es nicht sein, so kome sonntags nicht, nur schreibe alsdann, jetzt ist es ohnehin nicht der Wühe werth, da, wenn du sonntags komen kannst, man alles besprechen kann — "

Nach dem Originalmannstript der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt durch L. Nohl (a. a. D. S. 307). Das Original enthält 2 Quartbl.; erst sind  $1^1/2$  Seiten beschrieben, die 3. Seite ist zur oberen Hälfte ganz leer, die 4. Seite des oblatierten Brieses hat diese Adresse. "An H. Karl van Beethoven abzugeben in Vien. nächst der Karl=Straße Alleegaße No 72 im 1=ten Stock ben Herrn Schlemer". —

Schwer zu erklären ist es, um was für ein Buch der Meister solche Herzensangst ausstehen mußte, wovon bereits im zuvor mitgeteilten Briefe an den Bruder die Rede war. Dieser Brief scheint die Auftlärung zu enthalten, daß es ein zur medizinischen Hygiene gehörendes kostbares Buch gewesen sein mußte. Die Borte: "welcher Streich! Ich möchte auch gern für mein Gehör mir so viel als möglich helsen — " lassen uns

<sup>\*)</sup> Nohl hat: "Erhält ein Manseder" statt des richtigen: "Majseder erhält".

erkennen, daß Beethoven noch jest — am Spätabend seines dornenreichen Daseins — voll von der Hossinung war, sein Gehör zu kurieren! — "Noch am Grabe pstanzt er seine Hossinung aus." Darum das wiederholte Wehe! über den unverantwortlich nachlässigen Bruder! Aber all diese Hossinungen waren vergebens!! —

#### 1098.

### Un den Neffen Karl.

"Baden am 18. Juli 1825.

"lieber Sohn! du siehst hier aus diesem Briefe, was zu ersehen — bleibe nur bej Mäßigkeit, das Glück front meine Bemühungen, laß ja nicht bein Unglück aus falschen Un= sichten von dir gründen, sej wahrhaftig, u. ja genau in deinen Angaben deiner Ausgaben, das Theater lag jett noch fein. folge beinem Führer und Bater, folge ihm, deffen Dichten u. trachten allzeit für dein moralisches Wohl u. auch nicht ganz für das gewöhnliche Dasein ist - dieser H. Thal wird zu dir komen, er wird mit Hönigstein auch sein, du kannst ihm nach Ermessen auch die overture geben, er bleibt 3 wochen hier, du kannst ihm antragen, einmal hier zu speisen, - freilich den Sountag, wo ein gewisses Lümperl mit zugegen ist, frejlich sehr Früh mit einem wagen, welchen ich schicken würde, laß ja ein liebenswürdiges betragen ben diesem Menschen vor= lenchten, durch Runft u. Wissenschaft sind ja die besten edelsten Menschen verbunden und denn dein fünftiger stand schlieft dich nicht davon aus, wenn du einen Fiacker nähmest, zum rampel\*) zu fahren, wenn es beine Zeit erlaubte, wegen dem Abschreib. des Quartetts du kannst ihm sagen, daß ich gang anders jest schreibe, leserlicher, als während meiner Krankheit, und daß dies Quartett gleich 2 mal geschrieben wird, ich schickte es alsdann herein, hier hat sich auch einer angetragen, allein ich weiß nicht,

<sup>\*)</sup> Rohl lieft hier "zum Exempel" statt des richtigen "zum rampel."

was er kann. Dem Holtz christi oder dem span des Holtz christi möchte ich im ersten augenblick auch nicht zu viel ansvertrauen.

> dein treuer dich hertzlich umarmender Bater.

vieleicht gehst du mit diesem H. Thal zu Hause Vien, du muft aber nicht zu sehr nach dem Geld fragen.

Baden am 18. jul. Montag.

Nach dem Originalmanustript der Königl. Bibliothef zu Berlin; zuerst teilweise gedruckt bei A. Schindler (II, 123); vollständig bei Nohl (l. l. S. 308). Das Original zeigt 2 Quartbl., wovon 3 Seiten beschrieben sind; die 4. Seite ist seer, der Brief hat keine Abresse. Der ganze von Schindler angegebene Schlußgedanke: "Welche unerhörte Dissonanz wäre es, wenn Du mir falsch wärest, wie es doch Menschen behaupten wollen" — steht nicht in diesem Originalbriese; er kommt jedoch so in einem August= Briese vor. — Der hier eingesührte Herr Thal, ein Jünger Merkurs, war zugleich Freund des schon genannten Banthauses Hönigkein: denn es handelte sich jeht ja auch darum, daß der schreckliche Nesse dem Handels= stande überwiesen werden sollte. — Bei all diesen maßloßen Leiden be= wahrte der Meister doch noch seinen göttlichen Humor, — wie es sich hier wieder bei Nennung des Namens "Holz" zeigt. Er wird mit der Leidens= geschichte des Hellandes in Berbindung gebracht. Bald heißt es "Holz Christi", bald "Span des Holz Christi".

### 1099.

### Un den Neffen Karl.

(Juli? 1825.)

"mein lieber Sohn!

[Dbenan fteht dreimal:]

|: Kom bald! :| sej es — bring den Brief von g [Galitin!?] wieder mit, ich habe ihn selbst kaum gelesen — vorgestern der sig Fratells mit seinem H. Schwa= ger — was für ein elender Mensch — die alte Heze die sich wieder wie vergeßen hat gestern, bringt dir die Antswort wegen dem Buch von Seinem Schwager, sindest du noch keine Sicherheit dafür in der Antwort, so sende dem clenden sogleich diesen Brief — wenn Cato gegen Caesar ausruste dieser u. wir, was soll man gegen einen solchen?! — Ich laße den brief — ist auch übermorg. Zeit genng. — Es wird zu spät — ich drücke mein liebesvolles Siegel Deine Liebetrene anhänglichseit gegen mich — versäumst du, so bleibe — wie imer

Dein liebevoller für dich Sorgender Later."

Nach dem Driginalmanuftript der Königl. Bibliothet zu Berlin: gang fragmentarifch gedrudt bei Schindler (II, 123f.), vollständig, aber ungenan bei Rohl (l. 1. S. 309). Das Original ift ein oblatierter Brief von 2 Quartbl., 1 Seite ift beschrieben: die Abresse auf der 4. Seite lautet: "Für Karl van Beethoven." - Der "Brief von g." befagt uns wieder, daß ein neuer Brief vom Fürsten von Galigin eingelaufen war. — Besonders fragwürdig bleibt die Stelle: "Benn Cato gegen Caefar ausrufte biefer und wir, mas foll man gegen einen folden?!" Bewiß war Beethoven für den alten wie für den jungen Cato fehr eingenommen. Wenn es fich um Cafar und Cato handelt, bann neigte fein ganges republikanifches Berg weit meg von Cafar dem fterbensmutigen Cato gu. Boll von feinem Blutarch, tonnte Beethoven auch nie zwischen Casarismus und Republikanis= mus ichwanten. Bei biefer Stelle feines Antagonismus gegen Cafar gu= gunften Catos des Uticenfers bachte Beethoven jedoch an etwas anderes als an Politisches. Es waren die schrecklichen eigensten Familienereignisse, ber moralifche Sumpf feines Bruders mit feinem Schwager, dem Bader, von dem wir icon viel gesprochen haben, - ber ihn zu foldem Husrufe veranlagte. Offenbar mußte Beethoven bei feiner Familienmisere an fein berühmtes Urbild - an Cato - denken, der ebenfalls ungeheuer unter ber Immoralität im Schofe feiner Familie zu leiden hatte. Plutarch ergählt: Als Cafar mit Cato in einem hitigen Rampfe begriffen und die Aufmerksamkeit des gangen Senats nur auf diese beiden gerichtet war, sei dem Cafar ein Briefchen von außen ber eingehandigt worden. Cato ichopfte gleich Berdacht gegen Cafar. Alles verlangte, daß der Brief fogleich ver=

lesen würde. Cäsar gab ben Brief an Cato. Dieser sas nun ein an Cäsar geschriebenes Liebesbrieschen von seiner Schwester Servilia, die von jenem versührt und hestig in ihn verliebt war; er warf es daher Cäsar wieder zu mit den Borten: "Behalte es, du Trunkenbold" (cf. Plutarchs Cato der Jüngere, Kap. 24). Dann verbreitet sich Plutarch noch weiter über das Familienungsück des jüngeren Cato. Daran mochte Beethoven erinnert worden sein, als er den Sig. Fratello mit seinem Schwager sah. Wie ost doch große Männer durch ihre weiblichen Angehörigen Schande erseben mußten!

#### 1100.

## Un den Neffen Karl.

"Dienstags 2. aug. (1825).

[Obenan find 7 Zeilen durchftrichen.] "lieber Sohn.

"Den Einschlag besorge gleich morgen Mittwoche auf die Post, Es ist wegen Correcturen noch höchst nöthig zu Eilen so sehr als mögl. — wir müßen endigen mit dieser alten Bösen Natur — faum zu eßen, u. dabej die Unbescheidensheit und Keckheit dieser wahren bösen alten Hexe — mit dieser Begahlung — ich glaube den Pseudos-Bruder komen müßen zu laßen, u. wollte wohl wieder diesenige ausnehmen vom winter aus der Kothgaße, welche doch gut Kochte —

vollen — Gott mit Dir

Dein treuer Bater

<sup>\*)</sup> Der Sat mit der "Dissonanz usw." steht bei Schindler in einem Briese vom 18. Juli (II, 123).

Nach dem Originalmanuffript der Königl. Bibliothek zu Berlin; gedruckt bei Nohl (S. 311). Das Original enthält 2 Oktavbl., die voll aber breit beschrieben sind, ohne Adresse.

# 1101.

## Souvenir pour S. M. de Boyer.



Souvenir pour Monsieur S. M. de Boyer par Louis van Beethoven.

Baden le troisiême Aaout 1825.

Nach L. Nohl (Neue Briefe S. 274). Nach Nohls Angabe bürfte ber mit dem Kanon Bedachte der französische Chirurg dieses Namens sein, der möglicherweise von Beethoven wegen seines Ohrenleidens konsultiert worden war!?

### 1102.

## Un Karl Holz.

"am 10. August Baden (1825).

"Befter Span!

Bestes Holz Christi! wo bleibt ihr — ich blase den Wind nach Wien, um euch in einen Meerstrudl hieher zu schaffen; wenn das Quartett nur wenigstens dis freitags hier ist; wirds aber noch länger, so sorgen sie doch, daß es Carl Sonntags

mit sich hieher bringt. Daß sie aufs berglichste willkommen sein werden, wenn sie selbst kommen, wissen sie per se "voila quel homme de langue la moi"! mit staunen höre ich, bak die Mainzer Gaffenbuben wirklich meinen Scherz migbraucht haben! Es ift abscheulich, ich fann betheuern, daß dies gar nicht mein Gedanke war, sondern ohngefähr: nach diesem Wite sollte Castelli ein Gedicht schreiben, jedoch nur über den Namen des musikalischen Tobias, mit Musik von mir; da es aber so ge= schehen ift, so muß man es als Schickung des Himmels betrachten. es giebt ein Seitenstück zu Göthes: Bardt - sans comparaison mit irgend einem Schriftsteller. Ich glaube aber, daß Tobias selbst an ihnen etwas verschuldet 2c. — voila die Rache! ist doch immer besser als in den Rachen eines Ungeheuers zu ge= rathen! Thränen kann ich nicht darüber vergießen, aber lachen muß ich wie - kommen Sie am freitag, so effen fie am besten in meiner schlaraffen Haushaltung - am Ende bewirthe ich ihnen: heimlichen Baternofter=Gägler 2c. Biringer wird brummen, schreien kann er nicht, es geht ihm, glaube ich wie jemand von Schrenvogel sagte, er fann nicht schrenen, noch .... - lebt wohl bestes Hold, schreibt und fommt jedes zur rechten Zeit; eiligst Ihr Freund

Beethoven."

Nach Otto Jahns Beethoven-Nachlaß auf der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt durch Dr. Kalischer n. a. in dessen "Neuen Beethovenbriesen", S. 81 s. — Die Anrede "bester Span" in diesem Briese macht uns mit einer der zahlreichen Barianten bekannt, die sich Beethoven aus dem Namen "Holz" zusammenschnißt. Bald heißt es "Mahaoni-Holz", bald "Holz Christi", dann "Span vom Areuze Christi" usw. Die "Mainzer Gassenben" sind nichts Geringeres als der Mainzer Musikverleger Schott und seine Leute. Es handelt sich um den schon mehrsach besprochenen "lapsus calami", von Seiten Beethovens mit der Tobias-persissslage sür die "Eäcilia". Im Perzen war Beethoven jedoch froh, daß es so gekommen war, wie man noch besonders aus dem Briese an den Nessen erkent, der die hohe Stelle vom Zeitalter enthält, das "krästiger Geister" bedars.

#### 1103.

### Un den Neffen Karl.

"Baden am 11 ten aug

"Lieber Sohn!

Ich bin in todesangst wegen dem quartett, nämlich das 3, 4, 5 und 6 te Stück hat Holtz mitgenommen, die ersten Takte vom 3. Stück sind hier geblieben, nämlich die anhahl dieser Blätter ist 13 — von Holtz höre ich nichts, gestern habe ich ihm geschrieben, sonst schreibt er gewöhnlich, welch schrecklicher Zufall, wenn er es verlohren hätte, er trinkt stark, unter unß gesagt. So geschwind als möglich beruhige mich bej Haßlinger kannst du sinkes wohnung ersahren, Haßlinger war heute hier, sehr Freundschaftlich. Hat die Hefte u. andere Ding gebracht, bat sehr um die neuen quartetten; saß dich nicht [?] u. d. g. ein, Es führt zu gemeinheiten — Um Gottes willen nur Veruhigung wegen dem quartett, schreckslicher Verlust — auf nichts als kleinen Fehen ist das concept geschrieben, und nie mehr werde ich im stande sein das ganze so zu schreiben.

Dein treuer Bater."

[Dbenan fieht das Folgende:]

"ich melde dir noch, daß der komende Sonntag u. Montag 2 Fejertage sind, du also dich darnach einrichten kannst bej dieser Gelegenheit könntest du vieleicht Sonnabend abends hieher mit mir, wenn ich hereinkome, da du den ganzen Morgen des Sonntag als denn gewinnst."

Nach dem Originalmanuskript aus der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt durch Nohl (Briese S. 311f.). — Das Original hat 1 Quartbl., wovon eine Seite eng beschrieben ist; der Brief hat keine Adresse. — Der Meister schwebt in "Todesangst" wegen des Manuskripts eines der legten Quatuors. Da hier von einem Quartett mit 6 Stücken die Rede ist, so könnte das dem Karl Holz übergebene Quartett-Manuskript

dasjenige in eis-moll gewesen sein, das 6 Stücke enthält. Auch das wäre ein Beweisgrund mehr, daß das eis-moll-Quartett bereits im Sommer 1825 geschrieben ward; allensalls könnte es auch das F-dur-Quartett gewesen sein, das im nächsten Jahre Herrn Schlesinger übergeben wurde.

#### 1104.

## Un B. Schotts Sohne in Mainz.

"Wien am 13. August 1825.

Ew. Wohlgeboren!

Mit Erstaunen nehme ich im 7. Hefte ber Cäcilia S. 205 wahr, daß Sie mit den eingerückten Canons auch einen freundsschaftlich mitgetheilten Scherz, der leicht für beissende Beleidigung genommen werden kann, zur Publicität brachten, da es doch gar nicht meine Absicht war und mit meinem Charakter von jeher im Widerspruche stand, jemanden zu nahe zu treten.

Was mich als Künstler betrifft, so hat man nie ersahren, daß ich, man habe auch in diesem Punkte was immer über mich geschrieben, mich je geregt habe; was mich aber als Mensch betrifft, muß ich von einer ganz andern Seite empfinden.

Obschon es Ihnen gleich auf den ersten Anblick hätte in die Augen springen sollen, daß der ganze Entwurf einer Lebenssebeschreibung meines geachteten Freundes Herrn Todias Haslinger nur ein Scherz war und auch nicht anders gemeint sein konnte, da ich, wie mein Brief besagt, zur Steigerung dieses Scherzes noch obendrein durch eine Aufforderung von Ihrer Seite ihn um die Einwilligung zur Herausgabe seiner Biographie anzugehen wünschte, so scheint es doch, daß es meine slüchtige und oft unleserliche Schrift war, welche zu einem Mißverständnisse Versanlassung gab.

Meinem Zwecke, Ihnen Beiträge, welche Sie selbst verlangen, zu übersenden, wäre vollkommen entsprochen worden, wenn Sie

nur die beiden Canons eingerückt hätten, deren lleberschriften schon hinlänglich beweisen, daß sie mit einer Biographie Haslingers nicht leicht in Berührung kommen können; ich konnte mir es aber kaum träumen lassen, daß Sie eine Privat Correspondenz mißbrauchen und einen solchen Scherz dem Publikum vorlegen würden, welches sich llngereimtheiten, die Sie erst einzuschalten beliebten (3. B. Zeile 2 "Kanons, die ich als Beylagen 2c."), gar nicht erklären kann.

Das Wort "geleert," welches mit zum Ganzen des humoristischen Umrisses gehört, könnte in einem Kreise, wo man sich scherzend unterhält, wohl gelten, nie aber siel es mir ein, es öffentlich statt: gelehrt hinzusetzen.

Das hieße ben Spaß zu weit treiben!

In Zukunft werde ich mich wohl zu hüthen wissen, daß meine Schrift nicht zu neuen Misverständnissen Anlaß gebe.

Ich erwarte daher, daß Sie dieses ohne Verzug und ohne Clausel oder Hinweglassung in die Cecilia aufnehmen werden, da die Sache einmahl so ist, wie ich sie hier erklärt habe und feineswegs anders gedeutet werden darf.

Wien am 13. August 1825.

L. van Beethoven.

[Darunter hat der Meister höchsteigenhändig die Worte zugefügt:]
Ich rechne ganz sicher darauf, daß dieser Lufsatz sogleich in die Cäcilia eingerückt werde.
Ihr ergebener

Beethoven."

Nach dem Originalmanustript im Besize der Stadtbibliothek zu Mainz; zuerst gedruckt durch L. Nohl (Neue Briese S. 275 s.). Der Briesist nicht von Beethoven selbst geschrieben, auch nicht einmal die Überschrift, aber das Postsfriptum ist von Beethovens Hand. Darunter bemerkte die Firma: "Der Bries ist wahrscheinlich von Haslinger selbst geschrieben." Das oblatierte Original hat 2 Quartbl., wovon 3 Seiten beschrieben sind, Ndresse: "Herrn B. Schott Söhne Mussthändler in Mainz. Gegen retour Recepisse". Außen: "Ausgeber Ludwig van Beethoven". Rohl teilt dazu noch mit, daß einen Entwurf des Brieses von der Hand des Nessen, offens bar diktiert, mit Änderungen von Beethovens Hand, herr Wilh. Künzel

in Leipzig besist (a. a. D.). — Dieser Brief stellt ein merkwürdiges Dementi dar. — Die romantische Lebensgeschichte des Tobias haslinger in der "Cäcilia" muß unser Tobias sehr übel vermerkt haben — und wie lag er Beethoven an, der Cäcilia dasür eine Szene zu machen, das Ganze zu widerussen. Wir erinnern und des wichtigen Brieses an den Nessen (Baden im Juni 1815, Nr. 1088, V. Band), worin der Meister erklärte: "Es ist nicht in der Ordnung, daß die Mainzer sin der Cäcilia so etwas getan haben, da es aber einmal geschehen ist, so schadet es nicht." Und dabei entstammte seiner Feder noch jener allererhabenste ethische Gedanke: "Unser Zeitalter bedarf krästiger Geister, die diese kleinsüchtigen, heimstücksichen, elenden Schuste von Menschenselen geißeln, so sehr sich auch mein Herz einem Menschen webe zu ihnn, dagegen sträubt." Das alles scheint Beethoven jetzt durchaus vergessen zu haben. Es blieb aber glückslicherweise beim alten.

### 1105.

## Un Carl Holz.

"Baden am 24. August 1825.

"Ja, ja! Das Paternostergäßel u. unsere Direktor stecksen] ganz hübsch drin, Es ist eine Hübsche Sache ums kennen, wenn man auch nichts dabei gewinnt.

### "Bestes Mahaoni=Holz!

Federn sind uns nicht bekannt, nehmt vorlieb. — lachen erregte mir ihr Brief ja der Tobias bleibt eine T — , wir wollen ihn aber doch noch pertobiassen — ja ja Castelli muß dran. Das ding wird gedruckt n. gestochen zum Besten aller armen Tobiasse. — Ich schreibe Karl eben, daß er mit den Briesen an P. u. S. warten soll, d. h., ich erwarte also die Antwort des H. A. in Mannheim. Baden am 24. Nug. [1825].

Gleichgültig dagegen welcher Höllenhund mein Gehirn beleckt oder zernagt, da es nun schon einmal sein muß, nur daß die Antwort nicht zu lange ansbleibe, der Höllenhund in L. fann warten u. sich derweilen mit Mephistophiles dem Redakteur der Leipziger Musikal. Zeit. in Auerbachs Keller unterhalten,

welchen letztern nächstens Belzebub der oberste der Teusel bei den Ohren nehmen wird.

Bester, das letzte Quartett enthält auch sechs Stücke, womit ich diesen Monat zu beschließen denke; wenn mir nur jemand was für meinen schlechten Magen geben wollte . . . mein Hruder war wieder auch in P. n. G. Aber bester wir müssen doch sehn, daß alle diese neugeschaffenen wörter u. Ausdrücke bis ins dritte u. vierte Glied unserer Nachstommenschaft sich erhalten. Kommt Freitags oder Sonntags, kommt Freitags wo Satanas in der Küche noch am erträglichsten ist. — Ja, leben sie recht wohl, tausend Dank für ihre Ergebenheit und liebe zu mir, ich hoffe Sie werden dadurch nicht gestraft werden. Mit Liebe und Freundschaft der ihrige

"n'oubliez pas de rendre Visite à mon cher benjamin

[Seitwärts:] schreibt doch wieder einmahl, fommt! noch besser" (Abr.): "An Seine Wohlgebohren Hr. v. Holz in Wien Molker-Bastan Nro. 96 vier Treppen hoch im Bergerstamschen Hauß

Nach dem Originalmanustript im Besitze des herrn Karl Meinert in Franksutt a. M. Der Brief war zuerst in der Biener "Presse" vom 14. Novomber 1858, danach von vielen anderen nachgedruckt; u. a. anch vom Herausgeber der Beethovenbriese in seiner aussührlichen Studie über Marx und Schlesinger in den "Sonntagsbeilagen" zur Boss. Zeitung vom 10. Juli 1887; dann nach D. Jahus Abschrift in des Herausgebers "Neuen Beethovenbriesen", S. 75 ss. Wir haben bereits vernommen, daß Beethoven während seines Landausenthalts in Baden im Jahre 1825, wo es so schreckliche Klagen und Emotionen um des Nessen willen gab, daß er trop alledem dem überraschten Freundeskreise den Beweis liesern sollte, daß seine lustig frohe, humorvolle Natur durchaus noch nicht erloschen war, vielniehr konnte sich der Meister hier im Hochsommer noch einmal so recht "ausgesknöpft, jovial und über die Maßen lustig zeigen", zumal als eine Landpartie nach Baden unternommen worden war.

Die Borboten diefer Luftigfeit, an der herr Morit Schlefinger aus Berlin besonders beteiligt war, erfennen wir aus dem vorstehenden, äußerft

humoriftischen, febr ftart fatirifchen Briefe an feinen damaligen Saupt= freund Carl Solz, den ja manche nicht ohne Grund Beethovens "Mephifto" nennen. In diesem Briefe ift auf einen Scherz hingedeutet, der gegen die Musitalienhandler unternommen werden follte. Ignag Frang Caftelli follte der Boet dagu fein. Diefer der poetischen wie musikalischen Belt gleicherweise angehörende Schriftsteller erzählt darüber selbst fein und anmutend in feinen Memoiren ("Memoiren meines Lebens", Bien 1861; im Abschnitt "musitalischer Anzeiger", Band III, p. 116-119) wie folgt: "Der große Beethoven fonnte mich fehr wohl leiben, fo oft er mich fah, fragte er mich immer: "Bas gibts denn wieder für coloffale Dummheiten." - Ich erzählte ihm neue Bonmots und Anekdoten, und er lachte immer um fo herzlicher, je derber diefe waren. Wenn irgend etwas Luftiges vor= genommen werden follte, fo mußte ich mitwirken, und gum Beweife beffen berufe ich mich auf einen Brief Beethovens an seinen Freund Solz, welcher schon in Journalen gedruckt erschien und worin er ihm meldete, er wolle dem Musikalienhandler Steiner einen luftigen Streich spielen, und dazu wörtlich bemerkte: "Dabei muß Caftelli herhalten." Bir wissen nun aus obigem Briefe, daß dieses nicht ganz, aber doch fast verbotenus bemerkt mar. Ferner ichreibt Caftelli bei diefer Gelegenheit (III, 118): "Mis ich meine 1000 Sprichwörter erfcheinen ließ, zeigte ich Beethoven dieselben, und da jedes Sprichwort nur zwei, wenige vier Berse enthielten, gefielen ihm diese fehr, und er fagte mir, fie waren gang geeignet, um Ranons darauf zu tomponieren. Ich ließ daber ein Eremplar gang mit Notenpapier durchschießen und gab es ihm. Er fagte mir fpater, er habe bereits einige hineinkomponiert. Als er ftarb, hatte ich diefes Buchlein gern als eine Reliquie diejes Mannes aufbewahrt, allein es fand sich nicht por." Diese Beethoven-Ranons mit Castellischem Texte fcieinen im Ernste verloren gegangen zu fein. Weber das chronologische Berzeichnis ber Werte Beethovens von A. W. Thaner, noch das thematische Verzeichnis von G. Nottebohm erwähnen dieselben überhaupt. — Diese Ranon=An= gelegenheit dürfte für den eifrigen Dresdener Beethovenforscher Dr. Sans Boltmann ein neuer Bint fein, feine epigrammatifche Studie über Beethoven fortzuführen (cf. V. Beethovenheft der "Musik"). - In eben= demselben Briefe an Solg ift auch von "nengeschaffenen Wörtern und In unferen sprachreinigenden Beiten wird Ausdrücken" die Rede. man gewiß mit besonderem Interesse den Berfnch Beethovens tennen lernen, die verschiedensten nufikalischen Beneunungen dentich wieder= zugeben. Es werden (in der "Biener Presse" vom 16. November 1858) folgende Berdeutschungen angegeben (zuerft wies Al. Schindler barauf bin, der auch zuerst einige Stellen dieses humoristischen Briefes mitteilt, II, 328 und 329): "Arie, Luftsang, Ginsang; Bag Grundsang; Ranon Rreis-

fluchtstiff: Chor Lolliana: Rlavier Tastensviel, Hammerklangwerk: Rom= positeur Tonsakwerter; Rongert Tonstreitwertversammlung, Tonstreitwert, Tonkampf; Ronzertgeber Tonstreitwerkunternehmer; Ronzertmeister Tonftreitwerfmeifter, Tonkampfmeifter; Dilettant Runftzeitvertreib&= liebender: Fantafie Launenspiel; Juge Tonfluchtwerk, Fluchtstück; Inftrument Rlangmachwertzeug, Rlangwertzeug; Rapellmeifter Ton= Obertonmeister : Mufit fünstlermeister. Tonmeifter, Musikalisch tonkünstig: Musikdirektor Tonwerkordner, Tonvorsteher; Oper Singwert; Ordefter Tongeruft, Tontunftlerbuhne; Sinfonie Aufammenklangwerk: Sonate Mangftud; Trompete Schmettermeffing, Schmetterrohr; Trompeter Schmettermeffingwerker; Biolinguartett Beigenftud. - A. Schindler ergahlt noch bei diefer Gelegenheit: "In Beethovens Konversationsheften von 1825 oder 1826 fanden sich Aufzeichnungen bon folden Berdeutschungen, auf beren Erfindung sowohl C. Solz als auch des Meisters Reffe Anspruch gemacht. Sie hatten blos zum Zweck, den Meifter damit zu unterhalten. Sett beliebt es, aus dem Scherz Ernft zu machen, und fogar Beethoven als Miterfinder diefer Albernheiten paradieren gu laffen, wenn er auch scherzweise seine Zustimmung dazu gegeben." Schindlers Worte in Ehren! Allein die darauf bezügliche Stelle diefes Briefes an Sols beweist denn doch, daß Beethoven diefe Berdentschungen nicht eben für "Albernheiten" angesehen hat. — Ferner ift zu bemerten, daß weder die reichlich vorhandenen Konversationshefte des Jahres 1825, noch diejenigen vom Jahre 1826 irgend etwas von jenen Berbentschungen mufiftednischer Ausdrücke enthalten. Entweder find denn alfo die betreffenden Beste verloren gegangen, oder die Quelle jener Aufzeichnungen muß anderswo zu fuchen fein.

Es war also auf die Verleger abgesehen, besonders auf die im P. n. G. — Paternostergäßel und auf den bösen Redakteur der Leipziger Musikalischen Zeitung, seinen Mephisopheles, den Beelzebub bei den Ohren nehmen wird. Man sieht, daß Beethoven noch am Abend seines Lebens seinen Groll gegen die Leipziger behält. Benn man an die gegenwärtigen Zeiten denkt, möchte man glanden, daß manche Leipziger Zeitung das Erbe der alten Leipziger Musik. Zeitung im "Silbenstechen" wie im "Silbenzählen" angenommen hat. So besonders die Leipziger "Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft". Als Prof. Dr. D. Fleischer diese Zeitschrift herausgab, da gab es dort noch Ausschwung, freudige Bezeisterung. Wie ist das nach ihm alles ganz anders geworden! Da gibt es eitel Unwissenheit, jeglichen Mangel an Begeisterung, Idealismus; Berknöcherung. Dürre und absoluteste Geistlosigkeit sind jest das Panier der Redaktion. Und wenn sich gar dieser "Mephistopheles", der noch nie eine Ihnung von den Elementen der Logit besessen hat, mit philosophischen

Dingen zu befassen unternimmt, dann kann so dreiste Anmaßung nicht nachdrücklich genug gebrandmarkt werden. Die Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft kann zwar mit nichten mit der altberühmten Leivziger Musikalischen Zeitung verglichen werden. Immerhin aber kann es die jetzige Redaktion dahin bringen, daß Beethovens berühmtes Berdikt über die Leipziger Musikzeitung, nämlich "die Leipziger D....", durch sie sein Auferstehungsself seiert.

Run zum Beethovenbriefe zurück.

Der lebendigste Zeuge des bald darauf solgenden, fast letzten Aufloderns Beethovenscher Lustigkeit und Ausgelassenheit war wiederum der Musikalienhändler Schlesinger junior aus Berlin. Über dessen abermalige Anwesenheit in Wien und über Beethovens wunderbares allerletzes Phantasieren erzählt uns Castelli: "Als der Musikalienhändler Schlessinger in Wien war, gab er ein glänzendes Gastmahl, wozu auch Beethoven und ich geladen waren. Nach dem Speisen wurde Beethoven angegangen, auf dem Pianosorte zu innprovisieren, allein er weigerte sich. Man drang immer mehr in ihn, endlich sagte er: "In drei Teuselsnamen, ich will's thun, aber Castelli, der keine Idee vom Pianosortespiel hat, muß mir darauf ein Thema geben." Ich trat zum Instrument, vier Tasten nach einander hinab und die nämlichen wieder zurückspielend — und er lachte, sagte: "Schon gut", setzte sich zum Klavier und spielte und phantasierte immer unter Einmischung dieser 4 Noten eine ganze Glockenstunde, daß alle Zuhörer in Entzücken gerieten.

Das war am 11. September dieses Jahres (1825). Einige Tage vorher (6. September) hatte Beethoven bereits mit Bezug auf dieses be= vorstehende Fest an seinen Reffen Karl u. a. geschrieben: "Lieber Sohn! Ich sehe wohl ein, wie beschwerlich für alle hierher zu tommen, man kann fie daber alle Freitags Bormittags zu Schlefinger bestellen und ich komme in die Stadt." - Diefer gange Brief wird bald ordnungegemäß mitgeteilt werden. — Es handelte fich an dem bewußten Freitage, dem 11. September, um die erste Vorführung des A-moll-Quartetts (op. 132) durch Beethovens Leibquartett Schuppanzigh und Genoffen. Nachdem dies glücklich von statten gegangen war, versammelte man sich zu dem von Schlefinger ver= anftalteten "glänzenden Gaftmahl". Demfelben wohnten unter anderen auch der Organist Smart aus London bei, ferner Berr Wolfmaper, jener beethovenbegeisterte Tuchhändler, dem des Meisters allerlettes Quartett in F-dur gewidmet ist: dann auch des böhmischen Komponisten Q. Rozeluch Tochter Frau Catherina Cibbini, die felbst ungemein fünftlerisch begabt war. Bereits im Jahre 1822 hatte fie C. M. von Beber für die erfte lebende Klavierspielerin erklärt. Frau Advokatin Cibbini (fie lebte von 1790 bis 1858), später erste Rammerfrau der Raiferin, ist auch als Komponistin aufgetreten.

Schlesinger hatte den Tondichter selbst von Baben abgeholt und ihm schon unterwegs viel siber Musit schriftlich vorerzählt. Das Quartett (a-moll) selbst machte aufs unmittelbarste den tiefsten Eindruck. Nament= lich schien Fran Cibbini ganz in Berzückung zu geraten.

Auch das nachfolgende Gastmahl verlief zu allseitiger Vefriedigung. Wie bereits erwähnt, ist hieran das Merkwürdigste, daß Veethoven hier zum setzen Wale vor einem kunstverständigen Kreise in der ihm allein verliehenen Weise improvisierte. Alles ward bis in den siebeuten himmel entzückt. Der Resse Karl schreibt darüber aus: "Alles war ganz entzückt über Dein Phantasiren, besonders der Sedlazek\*), der mit größester Bezgeisterung darüber sprach. Schlesinger hielt es sür ein besonders Glück, daß dies bei ihm geschah." (Konversationshest 98, Bl. 8a.) Ebendort schreibt der Nesse: "Die Cibbini kam mir beinahe vor, wie eine Vachantin, als das Dmartett gespielt wurde, so gesiel es ihr." "Es ist doch in allen (Sähen) ein eigener Geist; nun sieht man, wie du immer weiter sortzschreitest. Schlesinger giebt uns wahrscheinlich noch einen Abschiedsschmans. Er sprach nämlich davon."

Des weiteren ist davon die Rede, daß Schlefinger dem Neffen bes Meisters zu einer Stellung als Raufmann verhelfen solle und auch wolle. Daranf bezieht sich der bald vorzuführende Brief an den Bantier Henitstein.

Bald darauf ist das Abschiedswort des Herrn Morit Schlesinger (Bl. 40b) also zu lesen: "Ich kann selber Ihren gütigen Antrag nicht annehmen, da ich beim Baron Arnstein speise, wo der Baron Eskeles ist,
mit welchem ich gern von Ihrem Nessen reden möchte, den ich morgen zu
ihm führe. Ich komme nur um Ihnen Abien zu sagen; ich reise Dienstag."

Madame Cibbini scheint dem Meister besonders sympathisch gewesen zu sein; er mochte sie sehr gern und wird ihr wohl ungewöhnlich freundschaftlich begegnet sein, so daß der wohlmeinende Lenmund schon eine Heirat zwischen Beethoven und dieser Künstlerin in petto hatte. — In demselben Konversationshest (98) steht denn auch daraus bezüglich (V. 48a): "Man hat mir gesagt, sie hätten die Cibbini einmal heirathen wollen, ist dies wahr?" Die Frage bleibt im Konversationshest wie auch sonst eine offene. — Endlich verdient in betress der Duartett-Aufführung noch die Notiz verzewigt zu werden, die Holz ausscheit: "Wolfmaher war auch dabei, er hat beim Adagio geweint wie ein Kind." — "Satanas in der Küche" ist etwa das, was wir "Küchensee" benennen.

<sup>\*)</sup> Der hier genannte Johann Seblazef war ein großer Flöten= virtuose, der 1789 zu Oberglogan geboren ist; aus einem wirklichen Schneider hatte er sich zu einem der ersten Flötenvirtuosen der Zeit herausgebildet.

#### 1106.

## Un Carl Holz.

(August 1825.)

"Werther ?! Holz!

Daß Holz aber ein Neutrum ist, daran zweiselt kein Mensch, wie widersprechend ist also das Masculinum, u. welche Folgen laßen sich noch sonst für das personissierte Holz abstrahiren?
— Was nun unsre Angelegenheit so bitte ich das quartett weder sehen noch hören zu laßen — Freitags ist der einzige Tag wo die alte Hexe, welche vor 200 Jahren sicher verbrannt worden wäre, erträglich kocht — da an diesem Tage der Teusel keine Gewalt über sie hat — daher kommen sie oder schreiben sie: — dies ist alles sür heute — ihr Freund

Beethoven."

Nach der Leipziger "Allgemeinen Musikalischen Zeitung" (Chrysander) vom 2. März 1870, wo es G. Nottebohm drucken ließ. Der Herauszgeber schreibt daselbst "Ein Brief von Carl Holz. Bei der autographen Borlage des solgenden Briefes sindet sich von der Hand des Adressand die Bemerkung: "Diesen Briefe erhielt ich aus Baden im August 1825, als ich die Abschrift des eben beendigten Duartetts in A-moll besorgte, wovon er mir die eigenhändige Partitur anvertrante." — Anch bei dem so verzdienstvollen G. Nottebohm bleibt es zu deklagen, daß er die von ihm besorgten Beethovenbriese wohl immer in Antiqua absaßte, wodurch die Beethovensche Orthographie nicht wenig verkümmert bleiben mußte.

### 1107.

## Un den Neffen Karl.

"Baden am 25. Aug. [1825].

"Ich hoffte wenigstens mag nun dieser Tag so wenig von dir als von mir verdienen beachtet zu werden ein schreiben — doch vergebens — du brauchst auch nicht am Sonnabend an Peters zu schreiben . . . willst du anders Sonntags u. ent= weder früh oder gar nicht.

· Bater."

Nach D. Jahn's Beethoven=Nachlaß auf der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt durch Dr. Kalischer u. a. in dessen "Neuen Beethovenbriesen", S. 70. — Der Nesse hatte es höchstwahrscheinlich unterslassen, seines Bater=Oheims Namenstages irgendwie zu gedenken, nicht eins mal durch "ein schreiben". Der 25. August ist nämlich der Kalendertag für den Namen "Ludwig". Diesen Beweis der Undankbarkeit rügt der Weister. — Mit dem Leipziger Musistverleger Peters gab es noch eine lebhaste Korrespondenz.

### 1108.

Un den Musikalienhandler M. Schlesinger.

"Baden den 1 ten September.

"Mein werther S.!

Mit vielem Vergnügen vernehme ich von meinem Karl die Versicherung ihrer Hieherfunft mit ihm am fünftigen Sonntag — Sie überraschten mich neulich zu sehr, als daß ich wahrhaft gesaßt mich bei ihnen benehmen konnte, um so mehr da ich gerade im Schreiben beschäftigt n. gleich darauf eine Art von Geschäft, dies ist, als wenn man vom Netna an die Sisgletscher der Schweiz verschlagen würde — sie haben mir noch etwas zu übergeben und ich sie viel zu fragen, n. soll ich ihnen sagen, wie angenehm es ist, einen sehr Gebildeten um sich zu haben, deren ich sonst immer gewohnt war, aber — unter dem Volk der Faiaken ist das alles selten, um desto mehr wird mich Ihre Gegenwart ersreuen —

ihr Ergebenfter

("Für Seine Wohlgebohren Hr. M. Schlefinger in Wien.")

Beethoven."

Nach Nohls mehrsach erwähntem Buche "Mosaik" (S. 332 f.). Abressatist der junge Schlesinger, Morip S., der im Jahre 1825 viel um Beetshoven war. — Nohl hat dieses Brieschen, wie er vermeldet, nach dem Autograph herausgegeben, das ihm der junge Schlesinger aus Paris zusgeschickt hatte.

1109.

### Un Friedrich Ruhlau.

Baben am 3. September 1825.



Ich muß gestehen, daß auch mir der Champagner gestern gar sehr zu Kopf gestiegen, und ich abermals die Ersahrung machen mußte, daß dergleichen meine Wirfungskräfte eher unterdrücken als befördern, denn so leicht ich sonst doch auf der Stelle zu antworten im Stande bin, so weiß ich doch gar nicht mehr was ich gestern geschrieben habe. —

Erinnern Sie sich zuweilen

Ihres ergebensten Beethoven m. p."

Dieser Kanon nebst Brief ward zuerst von J. v. Senfried mitzgeteilt (Beethovens Studien, Anhang S. 23.) Auch den Anlaß zu dieser lustigen Laune teilt Ritter v. Senfried mit. Der beliebte, noch jetzt fortzebende Klaviersomponist F. Kuhlau war als Königl. dänischer Konzertzmeister in diesem Sommer 1825 in Wien und wollte Wien auf keinen Fall verlassen, ohne Beethovens persönliche Bekanntschaft gemacht zu haben. Darum veranstaltete der Berleger Tobias Hallinger eine kleine Landpartie nach Baden, wo ja der Meister diesmal seine Sommerzresidenz hatte. Die Herren Sellner (Prosessor am Vaterländischen Konservatorium, der bekannte Klaviersabrikaut Conrad Graf, der jetzige Hauptzseund des Tondichters Carl Holz waren von der Gesellschaft. Beethoven

war aufgeräumt, wie felten, ichon mehr "aufgeknöpft", und bald ericholl fein Ruf: "Fort, fort! hinaus ins Freie!" "Boran als Leithammel ber geschäftige Wirt" (Beethoven), die Städter folgten hinterdrein: "Da mußten denn alle Lieblingspläte aufgesucht werben und zwar feineswegs auf den gebahnteften Man fletterte zu Raubensteins und Ranhwerks Ruine fchier gemfenartig, "bald fturzte der fühne Fithrer, mit ftarker Fauft einen Wefährten erfaffend, mit des Rennthiers Schnelligkeit einen fast fenfrechten Abhang hinunter, um fich an ber Ungftlichkeit ber auf ichlüpfrigem Steingerölle Nachklimmenden sattsam zu weiden. Das reichliche, fippige Mittags= mahl im wunderbaren Selenenthal entschädigte dann für alle Rährniffe. wobei namentlich dem fraftigen Gillern tapfer zugesprochen murbe. In des Meisters Wohnung zum Johannissegen gab es noch schäumenden "Boslaner". Der joviale Sauspatron war in feiner rofigsten Laune, die fich auf alle Teilnehmer erstreckte. - Dabei schrieb Rublau ex improviso einen Ranon über den Ramen Bach, und Beethoven erwiderte gum Undenfen an diesen frohen Tag dem dänischen Kollegen das vorstehende Impromptu. fein "Ruhl, nicht lau!" Tags barauf, gewiffermagen als Entschuldigung für etwa unbeabsichtigt Verlettes, ichrieb der Meister dem Kunftfollegen das reizende Billett. Es war der froheste Sommertag in Beethovens letten Jahren! - Friedrich Anhlan ift übrigens ein benticher Romponist, mard 1786 zu Mgen im Lüneburgischen geboren. Alls siebenjähriger Knabe hatte er das Unglück, beim Wafferholen ein Auge zu verlieren. Er wurde zu feiner wiffenschaftlichen und musikalischen Ausbildung nach Braunschweig gebracht: feine Sauptinstrumente waren Klavier und Flöte. Später tam Auhlan nach Samburg und ward Theorieschüler des uns bereits sattsam befannten Musikbirektors Schwenke (cf. Kanon auf "einen, welcher Schwenke ge-Ruhlans Lieder und Klavierkomposition hatten überraschend günstigen Erfolg. Wir wundern uns nicht darüber: denn Kuhlaus Alavier= sonaten bilden ja noch beute das Entzücken der flaviersvielenden Jugend. - Der drohenden frangösischen Konstription im Jahre 1810 entging Ruhlan nach Ropenhagen, wo er bald Rammermufiter und erster Flötift in der Boftapelle ward. Seine Opern: "Die Räuberburg" und "Glife" brachten ihm den Titel eines Professors der Musik und den eines banischen Softomponisten ein. Mit jedem neuen Berte stieg seine Bopularität. Rublau starb im März 1832 zu Lungbne bei Rovenhagen.

### 1110.

### Un Carl Holz.

Baden am 3. September 1825.

"Bester! kaum bin ich zu Hause, so fällt mir ein, was ich gestern für eine Schweinerei mag niedergeschrieben haben, übersgebt das dem Kuhlau alles übrige wist ihr — schreibt baldigst, oder kommt Donnerstags — freitags heraus, schreibt aber vorsher. fragt — ob die Köchin sich auch aufs Wisdpret versteht, damit sie in meinem Jagdrevier für mich schalten und walten kann.

Bei Carl wird es noch besser sein, blos beim Atrappe zu drohen — mir es zu sagen; eilt euch prestissimo mit Allem — blos bei der Freundschaft denkt euch allezeit mich als cantum fermum

Lebt wohl

herzlich ihr Freund

Der Wiedergefundene

Beethoven."

Nach Otto Jahns Beethoven-Rachlaß in der Königl. Bibliothet zu Berlin; ordnungsgemäß gebruckt u. a. in bes herausgebers "Nenen Beethovenbriefen" S. 78. Das mit dem oben mitgeteilten Ranon an Ruhlau zusammenhängende Billett - vom 3. September - ift freilich längst anderweitig gedruckt, aber im wesentlichen inkorrekt, bei Rohl (Briefe Mr. 364), als an 3mestall (??!) gerichtet. Der gute 3mestall lag leiber frant an der Bicht und konnte teine Landpartien an der Seite des forschen Fußgängers Beethoven unternehmen. Auch sachlich ist das Billett durchaus unzulänglich erklärt. Wir haben von dem tapferen Bacchanale zu Ehren des Besuches Ruhlans zur Genüge vernommen. Der Ruhlausche Ranon mag dem Tonmeifter am folgenden Tage als eine "Schweinerei" erschienen fein, er bittet nun seinen Freund C. Solz, die entschuldigenden Zeilen an den deutsch-banischen Romponiften zu befordern. Gine Stelle aus biefem Billett an Holz steht bei Nohl in dieser sinnlosen Beise: "bei Rarl wird es noch beffer fein, blog beim Atrapper gu Rofen mir es gu fagen", während es doch sinngemäß, wie oben fteht, beigen muß: "bei Carl wird es noch besser sein, blog beim Atrappe zu drohn - mir es zu sagen", das heißt: sobald sich der Reffe wieder bei unangenehmen Handlungen "attrappieren" läßt, dann solle Holz nur drohen, es dem gestrengen Oheim zu sagen. Diese Drohung, so meint Beethoven, sollte als prophylaktisches Mittel dienen.

### 1111.

## Un den Neffen Karl.

Den 6. Cept. 1825.

"Lieber Sohn!

Ich sehe wohl ein wie beschwerl, für alle hieher zu fom, man fann sie daher alle frentags Vormittags zu Schles. be= stellen, n. ich fomme in die stadt, denn fehlt etwas, so muß ich doch daben sein, ists am besten u. die Geschichte geendigt gestern war er auch hier, n. sagte, daß er das Quartett sobald du es ihm übergeben wirst, sogleich bezahlen werde entre\*) nous il est pourtant juif - Es ist genug, wenn sie das neue allein machen, du wirst schon sehn, wie es am besten geht, wenn fie Donnerstag wollen, so komme ich auch alsbann — sorge nur, daß die geschichte aufs geschwindeste geendigt, damit man dem Peters das Geld gleich in H. (L.?) anweist, den du durchaus nicht nennen must — Sonntags glaubt Schles. schon nicht mehr in Wien zu sein, es hat daher große Gile — übrigens die # in Gold, indem man sich auf andere beruft - schreibe mir ja mit der alten heute gleich - Es braucht ohnehin nichts als Corrigirprobe, zaudre nicht u. nimm dich zusammen, daß die alte nur zeitlich kommt — das Beste wird wohl seyn, daß du alles frentags in der stadt bestimmft, wo ich dann gewiß hin= fomme — hat der schles. das Quartett überbracht (das erste) u. nur wenig Umstände gemacht man sieht, Es geht schwer mit der bezahlung — Dein Brief verändert nun alles, da der frentag nun also bestimmt ist, ob hier oder in Wien das

<sup>\*)</sup> Diefer frangofifche Sat fehlt bei Rohl.

wird Holt wohl anzeigen, fommt er aber nicht, so fomme ich also freytags in die stadt, die Hauptsache ist also mit Schles., denn länger darf nicht gewartet werden — wenn erst auf die probe wartet, soll er es gar nicht haben, gestern sprach er wieder, daß er die 4 tette doch nicht werde, ich sagte, daß mirs ganz gleichgültig seh — der Herr segne dich sei mit dir und mir Deinem

treuen

### Vater —

Ich laffe\*) nur das vorhergehende Geschreibsel wegen Schles."

Nach D. Jahns Abschrift im Beethoven-Nachlaß der Kgl. Bibliothek zu Berlin; gedruckt ist der Brief bei Nohl nach dem Original, das damals im Besitz von Artaria in Bien war; ich zog die Jahnsche Lesung vor. — Man erkennt auch hieraus, wie schwer es ging, die letzten Quartette sicher an den Mann zu bringen.

#### 1112.

## Erinnerungsblatt für Sir George Smart.

"Geschrieben an 6 September 1825.



Nach A. W. Thahers Chronolog. Berzeichnis Nr. 254 (S. 151). — Wir erinnern uns, daß der begeisterte englische Berleger im September dieses Jahres in Wien war und zu den Gästen des von H. Morits Schlesinger in Baden veranstalteten Banketts gehörte. Die Textworte dieses Erinnerungsblattes "Ars longa, vita brevis" sind von Beethoven nicht selten zitiert worden. Die Worte sind nach des Hippocrates Aphoris»

<sup>\*)</sup> Das Poftstriptum fehlt bei Rohl.

men (Bios βραχύς, ή δὲ τέχνη μαχρή) [!] gewählt, — in der sateinischen Fassung nach Seneca (De brevitate vitae). — Der Kanon für Smart ift auch von L. Nohl in dessen Beethoven-Biographie (III, 646) erwähnt.

#### 1113.

### Un den Neffen Karl.

14. (?) September 1825.

"Lieber Sohn! Vergeße nicht dem Tobias die quittung nebst dem Gelde zu geben — — — der herr instruc[tor] hätte früher komen sollen — — da die sache sich nun so daß du den 14 ten\*) Septemb. zu mir fomft Es ist beger, daß du diese stud, endiast - Gott hat mich nie verlagen, Es wird sich schon noch jemand finden, der mir die Augen zudrückt — Es scheint mir überhanpt ein abgekartetes wesen in- dem allen, was vorgegangen ist, wo der Hruder (Bseudo) eine rolle mitsvielt — ich weiß, daß später du auch nicht Lust hast bei mir zu sein, natürlich Es geht etwas zu rein zu bej mir — du haft auch den verfloßenen Sonntag wieder 1 fl 15 + von der Haußhälterin, diesem alten gemeinen Kuchelmensch geborgt — Es war schon ver= bothen — aber so geht es überall, mit dem Gehrock wär ich 2 Jahr ausgekomen, frejlich habe ich die üble gewohnheit, im Sause einen abgetragenen rock angutgiehen, aber Hr. Karl, o pfui der Schande n. wegswegen? — der Geldsack Hr L. v. B-n ift ja blog dafür da — du brauchst auch diesen Sonntag nicht zu komen, denn mahre Harmonie u. Einklang wird bej beinem Benehmen nie entstehen können — wohn die Heuchelej, du wirst dann erst ein Besserer Mensch, du branchst dich nicht

<sup>\*)</sup> Das Manustript hat hier, wie Schindler richtig angibt, deutlich den 14. September, während Nohl wieder der Balhorn mit dem "19ten" ift.

zu verstellen, nicht zu lügen, welches für beinen Moralischen charafter endlich beßer ist — siehst du, so spiegelst du dich in mir ab, denn was hilft das liebevollste zurecht weisen!! — erboßt wirst du noch obendrein — übrigens sej nicht bange, für dich werde imer, wie jetzt unausgesetzt sorgen, solche Scenen bringst du in mir hervor — als ich die 1 fl. 15 — wieder auf der rechn. sand.

seb wohl, derjenige, der dir zwar nicht das Leben gegeben, aber gewiß doch erhalten hat, u. was mehr als alles andere für die Bildung deines geistes gesorgt hat, väterlich ja mehr als das, bittet dich innigst, ja auf dem einzigen wahren weeg alles guten u. rechten zu wandeln

[Seitwärts:] "Bring den Brief Sonntags wieder mit" leb wohl dein treuer guter Vater."

Nach dem Originalmanustript der Königl. Bibliothet zu Berlin; Wesentliche Teile des Briefes sind zuerst bei Schindler gedruck (II, 124), vollständig, aber höchst mangelhast, bei Nohl (a. a. D. S. 314 f.). — Das Original enthält 2 vollgeschriebene Quartbl. Die Ausregung und die Not des Meisters wird immer schrecklicher; ein Beweis dasür ist die immer mangelhastere Schreibweise, die immer häusigeren Abfürzungen und die qualitativen wie quantitativen Gedankenstriche, zuweilen wahre Monstra!

### 1114.

## Un Dr. von Braunhofer.

(Berfpätet!)

Wien 18. April 1825.

"Mein verehrter Freund

Ich befinde mich übel, und hoffe, Sie werden mir Ihre Hülfe nicht versagen, daß ich große Schmerzen leide, ist es möglich, daß sie mir noch heute einen Besuch geben können, so bitte ich innigst darum —

mit immer währender Dankbarkeit und Hochachtung ihr Beethoven."

[Abr.] "An Seine des Herrn Dr. v. Braunhofer Wohlge= boren allhier."

Das ungedruckte Billet an Beethovens wohlbekannten Arzt biefer Beiten aus dem Besitzstande der Frau Majorswitwe Bolf in Graz bietet Dr. Frimmels "Beethoven-Jahrbuch" (1908) dar, S. 74 f.

### 1115.

Kanon und Worte an Herrn M. Schlefinger.

"Vien am 26. September 1825.



Ich wünsche Ihnen die schönste Braut, mein Werther, und bei bieser Gelegenheit ersuche ich Sie mich bei Hrn, Mary in Kallicer, Beethovens Camtlice Briefe. Bb. v.

Berlin zu emphelen, daß er es ja nicht zu genau mit mir nehme und mich zuweilen zur Hinterthür hinausschlüpfen laße.

Bien am 26. Septemb. 1825.

Der Ihrige Beethoven."

Nach dem Fatsimile in der Beethovenbiographie von A. B. Marr in Berlin, II. Auflage 1863. - In Diefem Jahre 1825 mar Berr Schle= finger junior (Moris) in Bien und viel um Beethoven. Alle diejenigen Ronversationshefte, die etwas von der Aufführung des a-moll-Quartetts (op. 132) und von den fich daran knupfenden Smprovisationen Beethovens und von den Lustbarkeiten in Baden enthalten, gehören dem Jahre 1825 (Sochfommer) an; vieles tonnte bereits beim Ruhlau-Ranon angeführt werden. - Schon im August Diefes Jahres hatte Beethoven fein neuestes Quartett auf Bunich des Berlegers Morit Schlesinger privatim por einem fleinen Rreise von Buhörern ausführen laffen. (Man vergleiche auch noch die Augustbriefe an den Reffen [Dr. 1103 befonders]). Go erzählt Schindler. Das geschah jedoch nicht im August, sondern am 11. September. Bei diefer Feftgelegenheit war es, wo Schlefinger obiges mit einer musikalischen Gloffe versehene Billett von Beethoven erhielt. Alles Rähere barüber, zumal über das von Schlefinger gegebene Bankett in Baben, ist in den schon mehrfach gitierten Studien des herausgebers enthalten: "Q. van Beethoven, die Schlefingeriche Musikalienhandlung und A. B. Marx" (Sonntagsbeilagen ber Boff. Zeitung vom 10., 17. und 24. Juli 1887).

### 1116.

## Un den Neffen Karl.

"Baden

am 4ten Oftob. (1825).

"lieber Sohn

wie der weise odüssens weiß ich mich [!] auch zu helsen; komst du sonntags, so brauchst du nicht zu fürchten, daß es zu kalt ist, ein Theil der alten Fensterläden ist hier, womit man sich zieml. helsen kann. — meinen schnupf. u. Kathar. hoffe ich auch noch hier loß zu werd. doch ist's überhaupt jetz gefährl. hier für meinen katharal. Rustand, die winde oder vielmehr orkane sind noch imerfort herrschend. — wegen Biedermann frage, ob S. [= Schlefinger] ihm einen auftrag gegeb., benn noch fann man an peters gleich schreiben, im Falle daß Biederm von Schlesing, feinen auftrag hat. — für heute wär es wohl faum mögl. mir schon zu schreib., ich hoffe aber morgen ein schreib. u. Sonnabends bich gewiß zu sehen, ich wünsche daß du dich deiner Lieblosiafeit wegen gegen mich nie schämen dörfest, ich leide nur, anders kann ich nichts sagen; ich wünsche und hoffe, daß alles was du angeführt hier um nach Vien zu gehen, sich eben so verhalte — sei versichert, daß du nur alles Bute von mir jederzeit erwarten fannst, aber sollt ich auch diefes von dir wünschen? ---- wenn du mich auch Stürmisch fiehst, so schreib es meiner großen Sorge für dich zu, indem dir leicht gefahren drohen — ich hoffe wenigstens morgen ein schreiben von dir, setze mich nicht in Angst, o bedente meine Leiden, von rechtswegen mußte ich deswegen gar feine Besorg= nisse haben, allein was habe ich schon erlebt?! -

> wie imer dein treuster Vater

Bedenke, daß ich hier sitze u. leicht frank werden kann

[Adresse auf der 4. Seite:]

"An H. Karl van Beethoven in Vien nächst der Karlstirche Alleegaße No 72 im 1 ten Stock bej H. v. Schlemer

[Muf berseiben Seite umgekehrt:] N'oubliez pas de demander des quittances e donnes moi ausci vite que possible des Nouvelles." Nach dem Originalmannstript der Königl. Bibliothek zu Berlin, zuerst gedruckt durch L. Nohl (Briese, S. 316f.); das Original des oblatierten Brieses umfaßt 2 Quartbl., wovon 3 Seiten beschrieben sind. — Mit der wachsenden Unruhe um den stets leichtsinniger handelnden Udoptivssohn wächst auch die Undentlichkeit und Nachlässigkeit der Schrift, namentlich mehren sich die Abbreviaturen. — Biedermann ist jedenfalls, wie Peters u. a., ein Vertreter Leipziger Verlagshäuser, die, wie Viedermann, mit Schlesinger in Berlin in Verbindung stehen. — Der homerische Odussens war von jeher ein praktisches Vorbild des Dulders Beethoven.

#### 1117.

### Un den Reffen Rarl.

Baden 5. Oftober (?) (1825).

[Obenan fteht:]

Kom nur um Gotteswillen heute wieder nach Hause, Es könnte dir wer weiß, was für Gesahr bringen eile eile.

"Mein theurer sohn!

"Nur nicht weiter — fom nur in meine arme, kein hartes wort wirst du hören, o Gott gehe nicht in dein Elend, — liebend wie imer wirst du empfangen werden, — was zu überlegen was zu thun für die Zukunft dies werden wir Liebe-voll besprechen, mein Shrenwort keine Vorwürse, da sie jest ohnehin nicht mehr fruchten würden, nur die Liebevollste Sorge u. Hilfe darsst du von mir erwarten ———

fom nur — fom an das treue Herz beines Baters —

Beethoven.

Kome gleich nach Empfang dieses nach Hause Volti sub

[Adresse:] "Für Karl van Beethoven, [Darunter:]

"Si vous ne viendrez pas vous me tuêres surement" [Ferner auf der Abreffenfeite:]

"Lisés la lettre et restés a la maison chez vous, venez de m'embrasser votre pere vous vraiment adonné soyez assurés, que tout cela restera entre nous."

Nach dem Originalmannsfript der Königl. Bibliothef zu Berlin. Der undatierte Brief steht zum größten Teile bei Schindler (II, 1245.), vollständiger bei Nohl (Briese, S. 317). Welcher neue Streich des herzstosen Nessen das läßt sich nicht genau angeben. "Tout cela restera entre nous" (Oheim und Nesse). — Genug! Mit der wissenschaftlichen Karriere des Nessen schoien es vorbei zu sein, die kansmännische Karriere sollte jeht ernsthaft in Erwägung gezogen werden.

### 1118. Un den Neffen Karl.

"Am 5. Oftober 1825.

"Theurer lieber Sohn

"eben erhalte ich beinen Brief, schon voll Angst u. schon hente entschlossen nach Vien zu eile, —— Gott sej Dank, es ist nicht nöthig; Folge mir nur u. liebe wie glück der Seele mit Wenschlichen Glück gepaart wird unß zur Seite sejn u du wirst ein glücks [?] dasejn mit dem äußern paaren doch beßer daß ersteres über letteres obenan stehn — il fait trop Froid — also Samstags sehe ich dich schreibe noch ob du Früh oder Abends somest, wo ich dir entgegen eile ——

Tausend mal umarme ich dich u. küße dich, nicht meinen verlohrenen sondern neugebohrenen Sohn —— an Sehlemer schrieb ich, nims nicht übel, ich bin noch zu voll — —"

[Bier ift ein Stud abgeriffen.]

"hier bran

— ßel — meine gestrige [?] lieb u. meine Sorgen für dich wiedergefundenen werden dir imer deinen liebevollen Vater zeigen

am 5 ten Oftober"

[Abresse auf der 4. Quartseite des Brieses:] "An Karl van Beethoven in Vien nächst der Karlskirche Alleegaße No 72 im 1 ten Stock bej H. von Schlemer [Verkehrt:]

"Ayes la Bonté de m'envoyer ein Zündfläschen mit Zündshölzchen von Rossini ou en portes avec vous, puisque de celle, de Kärtnerthor, on ne pent pas faire usage ————"

Nach dem Originalmanustript der Königs. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt bei Schindler (II, 125), mit nicht wenigen Abweichungen vom Original (Auslassungen usw.); vgl. auch Rohl mit denselben Frztümern (l. l. S. 318). — Das Original hat 2 Quartbl., wovon 3 Seiten beschrieben sind. — Die Undeutlichkeit wächst stets mit der Angst des Herzens.

#### 1119.

### Un den Neffen Karl.

"Baden am 14 ten Oftob. [1825].

"Ich melde dir Eiligst, daß ich auch, wenns regnet, sicher Morgen Vormittag kome, saß mich dich daher sicher finden; —— ich freue mich dich wiederzusehen u. wenn noch trübe Wossen für dich erscheinen, so schreib es nicht vorsätslicher Voßsheit zu, sie werden völlig verscheucht werden durch dein mir versprochenes besseres Wirken u. dein wahres reines auf Thätigefeit gegründetes Glück, beim letzten Vrief schwebte mir etwas vor, welches jedoch, nicht gant richtig, eine schwarze Stimung hervordrachte, dies ist nach allem Vergangenen wohl seicht möglich, allein wer wird sich wieder auch nicht freuen, wenn der irrende wieder in die rechten Fußstapsen tritt, ja dieß hoffe

ich zu erleben — vorzügl. schmerzte mich, daß du sonnstags so spät gekomen u. so früh wieder forteiltest — ich kome morgen mit dem Tischler, das Hexenpack soll fort Es ist zu arg, ehe die andere Haußhälterin eintritt, kann ich den Tischler gebrauchen — mündl. Wehreres u. du wirst mir recht geben — erwarte mich also sicher Worgen troß Regen etc.

Dein

dich an sich drückender liebevoller Vater

Baden am 14 ten Oftob."

Nach dem Originalmanuskript in der Königs. Bibliothek zu Berlin; zuerst großenteils gedruckt bei Schindler (II, 125), vollständig bei Nohl (1. 1. S. 3185.). Das Original hat 2 Quartbl., wovon etwa 3 Seiten beschrieben sind; die Abresse auf der 4. Seite lautet:

Un S. Karl van Beethoven in Bien

nächst der Karlstirche Alleegaße im 1 ten Stock. Nro 72 bej v. Schlemer

[Darunter:]

"Man ersucht um die schlennige Abgabe dieses Briefes."

Damit haben die erschütternden Briefe des übergärtlichen Oheim=Baters Beethoven an den Neffen und Erben - aus dem Commer 1825 - ihr Ende erreicht. - Das Resultat der Ermahnungen, Nachsicht und Liebe, das Gewicht des Beethovenschen Namens - alles erwies fich als eitel. Der Neffe des tragischen Meisters mußte sein Geschick erfüllen. Der außere Berlauf wird von Schindler flar und deutlich berichtet: Der Reffe hat die Prlifungen aus dem 2. Semester an der Universität nicht gemacht, weshalb ein Aufsteigen in den zweiten Jahrgang der philosophischen Fafultät unmöglich war. - Nach vielen Konsultationen wählt ber Neffe, wie aus Briefen erfichtlich wird, den Raufmannsftand, "wozu er nicht die geringste Reigung" hatte. Der Besuch des Polytechnischen Instituts follte ihn dagu vorbereiten. - Der Meister mußte beshalb feinen Aufenthalt in Baden ber icon bis in die Mitte Oftober magrte, noch abfurgen und in die Stadt eilen, wo er feine lette irdifche Wohnung im Schwarzspanierhaufe bezog, eine Wohnung, die weit vom Polytechnischen Institut entfernt lag. Darum wurde der Reffe in der Wohnung jenes Bertrauensmannes (Schlemmer) gelaffen. Jene kummervollen Borgange des Commers ichienen vergeffen

— und Beethoven konnte sich wieder ungestört dem Sinnen seines Genius itberlassen. "Als wesentliche Beruhigung trug bei, daß auf sein Ansuchen der Bicedirektor dieses Instituts, Reissig, die Mitvormundschaft über den Nessen itbernommen hatte, unter dessen Aussicht der Meister seinen "wiedergesundenen" Sohn wohl geborgen wähnte." Alles war Bahn. "Troß aller Liebe und Bachsankeit von seiten Beethovens und Direktor Reissigs betrat Nesse Karl bald wieder die eben verlassene schlipfige Bahn und kam schließlich dahin, daß, nachdem er die Prüsungen aus dem zweiten Semester alle schuldig geblieben, er zu dem Auskunstsmittel des Selbsimordes griff." Bon dieser Katastrophe, die im August des Jahres 1826 eintrat, und die den unglücklichen Pssegevater auss tiesste niederbeugen mußte — werden wir noch hören.

#### 1120.

### Un Rarl Holz.

17. Oftober 1825.

"Wie ein Schiffbrüchiger bin ich vorgestern Abend hier angesommen, ich suchte Sie gestern; aber alles war stumm — wenn Sie, ehe Sie in Ihr Collegium gehn, zu mir kommen können, das wird mir sehr erklecklich sejn

eiligst ihr Freund

am 17 ten Oft.

Beethoven."

(Für Herrn v. Holz Schwarzspanierhaus.)

Nach L. Nohl, der dieses Billett in der "Neuen Zeitschrift für Musit" im Jahr 1870, Nr. 41 vom 7. Oktober veröffentlichte; das Billett befand sich damals im Besitze des Herrn Leibrock in Braunschweig. Wir erkennen aus diesem Billett, daß der Meister am 15. Oktober 1825 seine Wohnung im Schwarzspanierhause bezog.

#### 1121.

### Un C. F. Peters in Leipzig.

Wien am 25. November 1825.

"Euer Wohlgeboren!

Associé nicht bestimmt und deutlich. Ebenso sind Ihrez Associé nicht bestimmt und deutlich. Ebenso sind Ihrezweh seizen Briese; sobald Sie die Summe klar anzeigen werden, nämlich 360 fl. cm. welche ich von Ihnen habe, u. versichern, daß Sie dafür das Quartett nehmen wollen, so können Sie in Kurzem eines erhalten. Hätten Sie das gleich gethan, so hätten Sie 2 neue Quartetten erhalten können, denn Sie können nicht verlangen, daß ich Schaden leide. Wollte ich die Saiten noch höher spannen, so dürste ich eine noch größere Summe für ein Quartett verlangen.

Sobald Sie mir also schreiben, werde ich Sie baldmöglichst in den Besitz eines neuen Quartetts setzen; wollen Sie aber lieber Ihr Geld, so können Sie es unverzüglich zurückhaben, denn es liegt längst bereit; zum Durchsehen schicke ich übrigens nichts.

Ich erwarte hierüber eine baldige Antwort.

Wien am 25. Novemb. 825

Ihr ergebener

L. v. Beethoven."

Nach dem Originalmanustript im Besitze der E. F. Peterssschen Musikhandlung in Leipzig: zuerst gedruckt bei L. Nohl (Neue Briefe, S. 279 f.). Der Brief ist von Beethoven nur unterschrieben, sonst von des Neffen Hand. Das Original zeigt uns 1 Quartseite beschrieben; die Abresse von des Nessen Hand lautet:

"An Seine Wohlgebohren Herrn C. F. Peters Kunsthändler in Leipzig Bon ber Firma ist bemerkt:

| ,,1825   |            |
|----------|------------|
| 25. Nov. | Wien       |
| 29 —     |            |
| 30 —     | Beethoven" |

Damit sollte der Verkehr zwischen Beethoven und Peters sein Ende erreichen. Die Kopie der Antwort darauf bewahrt das Archiv der Handlung auf. Daraus entnehmen wir: "Es sei unmöglich, mit Beethoven auszukommen."
— "Ich eutsage also dem Bunsche etwas von Ihren Compositionen zu ershalten und renoncire auf das Quartett. Diesem zusolge bleibt mir nichts übrig, als Ihren zweiten Borschlag zu besolgen und die st. 320, worin ich nun seit dem August 1822 an st. 50 Zinsen verliehre, zurückzunehmen und ersuche Sie daher diese st. 370 C. G. an H. Steiner & Cp. auszuzahlen, welcher Ihnen dagegen meine Quittung zustellen wird" usw. Das Geld wurde von Beethoven — also Kapital nebst Zinsen — zurückbezahlt und auch so von Steiner & Co. quittiert. Mit Peters war es aus; der Verleger Schott in Mainz und Schlesinger in Berlin konnten aber sehr wohl mit Beethoven auskommen; sie erhielten die lehten Quartette.

#### 1122.

### Un B. Schott Sohne in Mainz.

"Wien am 25. November 1825.

### Euer Wohlgeboren!

Die Tempobezeichnung nach Mälzls Metronom wird nächstens folgen; ich sende Ihnen hier den Titel der Messe.

### Missa

### composita et

Serenissimo ac Eminentissimo Domino Domino Rudolpho Joanni Caesareo Principi et Archiduci Austriae, S. R. E. Tit. s. Petri in monte aureo Cardinali et Archiepiscopo Olomuensi profundissima cum veneratione dicata

a

### Ludovico van Beethoven.

Die Pränumerantenliste muß der Dedication vorgestochen werden.

- 1. Der Raiser von Rugland.
- 2. Der König von Preußen.
- 3. Der König von Frankreich.

- 4. Der König von Dänemark.
- 5. Churfürst von Sachsen.
- 6. Großherzog von Darmstadt.
- 7. Großherzog von Toskana.
- 8. Fürst Galigin.
- 9. Fürst Radziwill.
- 10. Der Cäcilienverein von Frankfurt.

Die Dedication der Symphonie bitte ich noch etwas zu verzögern, da ich hierüber noch unentschlossen bin: überhaupt aber ersuche ich Sie die Herausgabe dieser Werke noch gegen 3 Monath zu verschieben; Sie werden mich dadurch sehr versbinden. Was fehlt, wird auf das Schnellste besorgt werden.

Ich ersuche Sie wiederholt, mir doch gütigst ein Exemplar von den verbesserten Fagotten zuzuschicken.

Vielleicht haben Sie noch keine Versicherung bes Eigenthums über das Quartett in Es erhalten; ich füge selbe hiermit ben.

### Ihr ergebener

### Ludwig van Beethoven.

Daß die Herrn B. Schott Söhne ein Quartett in Es für 2 Violinen, Viola und Violoncello von mir erhalten und daß= selbe ganz allein ihr Eigenthum sei, bestättige ich hiermit laut meiner Unterschrift.

Wien am 25. November 1825.

### Ludwig van Beethoven."

Nach dem Originalmanustript in der Stadtbibliothet zu Mainz; zuerst gedruckt von L. Nohl (Neue Briese S. 279 f.). Nur die Unterschrift ist von Beethoven, sonst mitsamt der Adresse vom Nessen. Das Original hat 2 Quartbl., wovon etwa 2½ Seiten beschrieben sind. Adresse: "An B. Schott Söhne Hosmusstalienverleger in Mainz." — Hinsichtlich der Bidmung ist zu bemerken, daß es "dicata", nicht dedicata heißt, wenn man nicht annehmen will, daß gerade am Niß bei der Oblatenstelle die Silbe "de" sortgerissen ist, was jedoch unwahrscheinlich ist. Man beachte auch: das Bort dicare ist lateinisch — weihen, widmen und kann

burch Stellen aus Cicero und Quintilian belegt werden, dedicare ift mobil auch aut, aber beffer ift bas Berbum dicare in biefem Sinne. - Ferner ift aus diesem Briefe zu erkennen, daß das Resultat der Subskriptionsexemplare in betreff ber Missa solemnis von Schindler doch nicht genau angegeben ist, denn diefer spricht nur von 8 Eremplaren. Wir erkennen jedoch aus diesem Briefe, daß die Bränumerantenliste 10 Eremplare zu verzeichnen hatte: die herricher von Rugland, Breugen, Frankreich, Danemark, Sachfen, Darmftadt, Tostana. - Fürst Galigin, Fürst Radziwill und Cäcilienverein von Frankfurt. - Die Stelle von den "verbefferten Fagotten" fann jest mit Silfe Dr. Boltmanns genügend erklärt werden. Es ift der Fagottift August Mittag, der 1795 bei Dresden geboren, im Jahre 1820 nach Wien überfiedelte, im August 1824 als Fagottift in die Biener Soffavelleeintrat, in der er bis zu seinem Tode (November 1867) tätig blieb. Durch Karl Solz tam Prof. Mittag mit Beethoven in Berührung. In den Ronversationsheften ift mancherlei über diefen Verfehr die Rede, 3. B. im September 1825: "Mit Mittag habe ich gesprochen wegen der verbesjerten Eine wesentliche Verbesserung eines so wichtigen Orchester= inftruments tonnte Meifter Beethoven nicht unbeachtet laffen - und fo entwickelte fich zwischen ibm und Mittag der interessanteste Ideenaustausch. Sehr ergiebig nach allen Seiten bin ift diese Mittag-Episode von Dr. hans Bolfmann mit befonderer Berücksichtigung ber Ronversationsheste gur Darftellung gebracht in feiner Schrift "Neues über Beethoven", Berlin und Leipzig 1903 S. 46 ff. Biel intereffante Bunfte werben in biefem Gefprache berührt (bis S. 52); jum Schluß heißt es: "Mittag bat mich, Ihnen ju jagen, daß die Stunde, die er mit Ihnen zubrachte, die glücklichfte feines Lebens war". Bie fein verfteht's doch Bolfmann, die Ronversationshefte genufreich zu geftalten. Nun verfteben wir jene Briefftelle von den "berbefferten Fagotten".

### 1123.

### Kanon für Hr. Theo. Molt.

Wien, 16. Dezember 1825.

"Zum Andenken für Hrn. Theo. Molt von L. v. Beethoven."





Nach A. B. Thayers Chronol. Verzeichnis Nr. 257 (S. 157); damals (1865) war das Originalmanustript im Besitz des Herrn Molt Sohn. — In der Breittopf & Härtesschen großen Ausgabe Serie XXV, Supplementband Nr. 22,5. — A. B. Thayer weist in der angegebenen Stelle über diesen Kanon auf das "Notierbuch in der Königs. Bibliothek in Berlin unter Stizzen zur 10. Symphonie und der sehten Quartette hin". Ich habe nachgesorscht. Diese Stizzen besinden sich im Autographenhest Nr. 9 im starken Bande mit Stizzen zum B-dur- und cis-molt-Quartett. Im 2. Hest dieses Konvoluts steht die breit ausgesührte Stizze zu diesem "Kanon" (Blatt 6aff.). Der Kanon sand nicht sogleich die vorstehende gesdruckte Form. Die ersten Takte haben ein anderes Gepräge, nämsich:



Das wäre wieder eine interessante Studie für Dr. H. Volkmann, der sich ja Beethovens Epigramm=Musit zu besonderem Studium auserlesen hat. — Über den Adressaten Theo Molt sagt Thayer nichts, ich weiß auch nichts über Molt zu sagen.

#### 1124.

# Un Carl Holz.

(1825?)

"Ich grüße Sie

ich befinde mich nicht wohl.

ihr Freund Beethoven." [Abr.:] "Für Seine Wohlgebohr H. von Holz K. A. Beamter Mölfer Bastej No 96 im ersten Stock."

Nach dem Originalmanuftript in der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt bei Nohl (Briefe S. 276). Das Original, ein oblatierter Brief von 2 Quartbl., wovon 1 Seite beschrieben ist, die Adresse steht auf der 4. Seite.

#### 1125.

# Un Jenger, Kanzleibeamter.

Wien 1825 (?).

"Mein verehrter Freund!

Mit wahrem Vergnügen werde ich Ihnen dieser Tage die Partitur des Opferliedes von Matthisson schiefen; alles was heraus und nicht heraus ist, steht Ihnen allzeit zu Diensten. Warum erlauben meine Umstände nicht, daß ich Ihnen gleich die größeren Werke, welche ich geschrieben, noch bevor man sie sonst gehört, zusommen lassen kann. Leider bin ich auf diese Art gebunden; jedoch könnte sich später ein solcher Fall ereignen, wo ich ihnen mit Freuden entgegenkommen werde.

Beiliegender Brief ist an Hofrath von Kiesewetter, ich bitte Sie ihm gefälligst ihn mitzutheilen, um so mehr, da es Sie eben so gut angeht als auch Hrn. Hofr.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr ergebenster Freund Beethoven."

Nach 2. Nohl (Briefe S. 281 f.); von diefem nach dem Original herausgegeben, das sich (1865) im Besite des Barons von Protesch=Often in Gmunden besand. Jenger gehört zum berühmten Grazer Kreise, der sich

um die strahlende Runftsonne der Marie Bachler=Rofchet bewegte. Bei Gelegenheit der Borflihrung des einzigen Briefes Beethovens an den Filrsten von Galigin fam ein Mann, namens Jenner (richtiger: Benner!), gur Sprache (val. Brief Nr. 1094, V. Band), der nicht mit Jenger identisch ift. Die dort ichon angeführten Stellen eines Briefes von Marie Bachler an Beet= hoven über den fehr musikalischen Berrn Jenger gehören also erft hierher und tonnen gur Erklärung diefes Briefes dienen. Ich wiederhole, daß die vorerwähnte Schrift von Dr. Fauft Bachler "Beethoven und Marie Bachler-Roschet" (1861) vieles über diesen Adressaten darbietet, besonders auch über feine Freundschaft gum Befiger diefes Briefes, Baron von Brokefch=Often (bef. S. 30). - Seit diesem Empfehlungsbriefe Mariens an Beethoven datiert die Freundschaft zwischen Beethoven und Jenger und bauerte bis zum letten Lebenshauche bes Tonbichters. - Diefer Brief findet feine Muftration durch eine Konzertnachricht vom Mai 1824 (Leipziger Allg. Musik-Zeitung Rr. 21 bom 20. Mai 1824). Rachrichten aus Wien, G. 343, wo es heißt: "Am 4 ten [April] int f. f. großen Redoutensaale. Biertes Gesellschafts= conzert, enthaltend: 1. Symphonie in D, von Handn; 2. Sopran=Arie aus Baris Grifelda; 3. Bioloncell-Conzert in G-dur, von Bernhard Romberg; 4. Opferlied, von Matthiffon, in Musit gefett von Ludw. van Beethoven; 5. Duverture aus der Orer: Le Solitaire von Carafa; 6. Humnus "Preis der Gottheit, durch alle himmel", von B. A. Mogart. — Beethovens neueste Tondichtung ift gang den Worten angemeffen, einfach, fromm, anspruchelos und höchst gemütlich; machte aber deswegen nur geringe Senfation." - Das Wert ift eine Bearbeitung des ichon 1802 über den= felben Text tomponierten Liedes, es erschien aber erft in diesem Sahre (1825) bei B. Schotts Sohne in Mainz als op. 121 b. — Aus diesem Briefe erfahren wir auch, daß freundschaftliche Beziehungen Beethovens zum berühmten Musithistoriter Raphael Georg Riesewetter bestanden. Riese= wetter ift 1773 zu holleschan (Mähren) geboren, mar vornehmlich Staatsbeamter, ward als Kangleidirektor nach 1803 als Hofrat Edler von Biefenbrunn geadelt. - Bon feinen Berten nenne ich nur die haupt= fächlichsten: "Die Berdienfte der Niederlande um die Tontunfi", Preisfcrift 1828 und "Geschichte ber europäisch = abendlandischen Dufit", Leipzig 1834. Riesewetter † zu Baden bei Wien 1. Januar 1850.

#### 1126.

### Un den Cellisten Linke.

(1825?)

"Lieber Linke und Rechte.

Da ich viel Gutes von Hrn. v. Vocklet gehört, so glaube ich, es wäre das Beste ihn zu ersuchen, daß er Ihnen die Geställigkeit erzeigte, das Trio in Ihrer Akademie zu spielen. Ich kenne ihn selbst nicht, sonst würde ich mich für Sie bei Hrn. v. B. verwendet haben. Nechnen Sie allzeit auf mich, wo ich dienen kann.

Ihr Freund

Beethoven."

Nach L. Nohl (Briefe S. 279), der dazu schreibt: "Nach dem Original im Besitze des Herrn Klavierspielers Bodlet in Wien, der mir schreibt, daß er das Trio zusammen mit Holz und Linke im Jahre 1825 oder 1826 bei Beethoven probiert habe." — Der Klavierkünstler Carl Marta von Bodlet ist uns bereits aus einem Briese Beethovens an N. v. Zweskall bekannt, an den ihn der Meister empsohlen hatte. Man vergleiche Bries Nr. 666 nebst Erklärungen im III. Bande.

1127.

Un?

1825 (?)

"Euer Wohlgeboren!

Ihre Mutter ist unlängst durch die Dummheit meiner Haushälterin abgewiesen worden, ohne daß man mir ein Wort von ihrem Dasein gemeldet hat. Ich habe dieses unanständige Betragen, indem sie selbe noch dazu nicht in mein Zimmer gestührt, gerügt; die Ungeschlachtheit und Rohheit dieser Menschen, die ich so unglücklich bin, um mich zu haben, ist Jedem bekannt, ich bitte daher um Verzeihung.

Ihr ergebenster Diener L. v. Beethoven."

Rach Q. Nohl, Briefe S. 279. Der Brief ftand zuerft in der "Neuen Wiener Musikzeitung" 1858, Nr. 28, woraus uns Rohl folgendes mitteilt: "Im Sabre 1825 gab ein bekannter Runftler, auch Dilettant im Rompositionsfache der Musit, ein Seft Balger heraus. Reder derfelben war von einem andern der damals beliebteften und renommierteften Tonfeger eigens dagn tomponiert worden; benn feiner versagte dem Berausgeber. welchem der Ertrag zu einer Rarlsbader Cur dienen follte, diese musikalische Beistener. Das heft fand ungewöhnlichen Anklang und Abgang. Da kam es dem Berausgeber in den Ginn, den großen Louis van Beethoven, mit dem er ichon burch feinen Grofpater und Bater in fruberer Beit befannt war, auch um einen Beitrag anzugehen. Mit der edelsten und liebevollsten Bereitwilligkeit versprach ber große Tonseber die Bunfche des Bittenden ju erfüllen und lieferte nicht blos einen Balger, fondern (er der Gingige) auch ein Trio dazu. Er ersuchte den Heransgeber in girta 4 Bochen um die fertige Arbeit zu ichiden. Da diefer inzwischen erfrankte, vermochte er nicht, das Wert perfonlich abzuholen, fondern mußte auf eine fo intereffante Bifite verzichten. Er erfuchte baber feine Mutter, ben Balger abguholen und seinen Dant auszudruden. Doch die Saushälterin, der fie ihren Ramen und Stand bekannt gab, ließ fie nicht vor, indem, wie fie fagte, es bei dem herrn heute wieder arg rapple. Da in diesem Augenblicke Beethoven ben Ropf zur Tur heraussteckte, fo ichob fie bie Frau mit den Worten Berftecken Gie fich, benn beute ift mit ihm gar nicht gu fprechen' in eine duntle Rammer, von wo fich diefelbe dann unverrichteter Sache entfernte. -Ein paar Tage darnach fandte Beethoven den Balger in die Wohnung des betr. Tonfeters mit diefem Briefe."

#### 1128.

Un Bankier Benikstein & Comp. in Wien.

# P. P. (1825.)

Ich bitte sie boch recht sehr meinem Karl zu sagen, wie es damals mit dem wechsel des Fürsten Galizin zugegangen, ob sie wirklich nur 215 fl. statt 225 dafür geben konnten, denn nicht imer bin ich mit meines Bruders Handlungen zufrieden, u. es sollte mir wehe thun, wenn sie etwas deswegen widrig ausgenomen — auch mögte ich wisen, ob sie keinen Brief vom

Fürsten galitzin vom 29 ten april an Sie selbst oder überhaupt gar sein schreiben von ihm erhalten haben, da er mir doch geschrieben, daß er ebenfalls an Sie geschrieben habe. Letzt lich bitte ich Sie ein Paquet nach Petersburg gütigst zu besorgen, da es zu groß ist, um durch die Briefspost befördert zu werden auch lasse ich mein quartett für den Fürsten schreiben, je geschwinder je lieber ist es abernhero [?] S. D. dieses zu erhalten, auf der Briefspost sinde ich es — zu beschwerlich — ich erwarte darüber ihre gütige außerungen u. bin mit vollsfomener Hochachtung

Ergebenster

Beethoven."

Nach dem Originalmanustript im Besige der Stadtbibliothet zu Wien; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Neue Briese S. 272 f.). Das Original hat 2 Quartbl., wovon sast 3 Seiten weitläusig beschrieben, die Adresse auf der 4. Seite lautet: "Für P. T. Hr. Henitstein u. Compan. in Vien." — Bom musitalischen Baron von Henicksein war bereits mehrsach die Rede. Dieser besorgte auch die Geschäftskorrespondenz zwischen Beethoven und dem Fürsten von Galigin, als es galt, die neuen Quartette an den Fürsten zu expedieren.

#### 1129.

# Un den Kopisten Rampel.

(1825?)

"Bester ramperl komm nur morgen früh geh aber zum Teufel mit deinen gnädigen Herrn Gott allein kann nur gnädig geheißen werden —

Die Magd habe ich schon aufgenommen, slöße ihr nur Ehrlichkeit u. Anhänglichkeit an mich wie auch ordnung und pünktlichkeit in ihren kleinen Diensten ein

bein ergebener Beethoven."

"Für den H. Rampel Copiften am Donaustrom."

Nach Th. Frimmel in dessen "Neue Beethoveniana" S. 147 f. — Das Brieschen ward zuerst von demselben in Kastners "Biener musikalischen Beitung", I. Jahrgang veröffentlicht. — Wir haben bereits gehört, daß der Kopist Rampel nach Schlenmers Tode von Beethoven mehrsach als Kopist beschäftigt wurde. Charakteristisch bleiben auch hier die Worte: Gott allein kann nur gnädig geheißen werden. Man wird also auch hier an des Weisters hohes Wort an die "Unsterbliche Geliebte" erinnert: "Demut des Menschen gegen den Menschen, sie schwerzt mich." Bgl. Brief Nr. 45 (I. Band).

#### 1130.

### Un Rarl Holz.

(1825?)

"Bester.

Ich sagte ihnen schon gestern, daß ich schon erfahren habe, daß sie [so. die Köchin] nicht alles nach gutem Geschmacke u. der Gesundheit zuträgl. koche; Es war wohl zu bemerken, daß Sie gleich behm zurechtweisen sich Schnippisch betrug. allein mit den besten Worten bedeutete ich ihr, daß sie mehr darauf Acht geben sollte — ich sah nicht mehr nach ihnen gestern, ging abends noch spazieren, u. bei meiner Zurückunst fand ich sie nicht mehr, u. Sie hinterließ diesen Brief. Da dies eine Flucht, so wird dies wohl am besten die Polizei wissen, daß sie zurückstomme — ich bitte sie um Ihren Beistand, könnten sie einen Augenblick kommen, so wäre es recht schön —

(Für Hr. v. Holz Wohlgeboren")

Der ihrige

Beethoven."

Nach L. Nohls "Mosait", S. 333. Das Brieschen befand sich damals (1882) im Besitze des verstorbenen Kapellmeisters Karl d'Ester in Wiesbaden.

#### 1131.

# Un Carl Holz.

(1825.)

"Beste Violino secundo

Lese Violino 200! Die Stelle im ersten Allo in der 1ten



machts also eben so; eben im ersten Allo macht in den 4 Stimmen diese Expression:



Die Noten sind alle recht — versteht mich ja nur recht. —

Nun über euere Abschrift Bester. Obligatissimo — ma die Zeichen p — ect. sind schrecklich vernachlässigt und oft sehr oft am unrechten  $\operatorname{Drt}$ , — woran wohl die Eile schuld ist. Um Gottes willen bitte ich Rampel einzuprägen, daß er alles schreibt wie es steht; sehen Sie nur jest das von mir Corrigierte an, so werden Sie alles sinden was Sie ihm zu sagen haben; — wo · über der Note, darf sein • statt bessen stehen und so umgekehrt!

Es ist nicht gleichgiltig und . — Die ftehen manchmal später nach den Noten mit Absicht, z. B.

Die Bindungen gerade so wie sie jetzt stehen!

es ist nicht gleichgiltig ob so voer so

Merkts Euch von höheren Orts. — Ich habe nicht weniger als heute den ganzen Vormittag und vorgestern den ganzen . Nachmittag mit der Correktur der 2 Stüke zugebracht und bin ganz heiser von Fluchen und Stampfen —

> eiligst der Ihrige Beethoven."

Für heute entschuldigen Sie mich schon, es ist gleich 4 Uhr. [Der Schluß war dem Hrn. Besitzer des Briefes unleserlich geblieben: er hat die Hieroglyphen mit Bleistift nachgezogen; es heißt etwa: "zu Karl gehen um 4 Uhr, wir waren sehr vergnügt"].

Dieser in Wahrheit an Carl Holz gerichtete Brief ist u. a. bei Nohl gedruckt (Briese S. 309s.) als "An den Kopisten". Mit Hilse von Dr. Hirschberg, der mich auf einen unbekannten Brief in Gaßners Zeitsschrift für Deutschlands Musikvereine und Dilettanten, IV. Band, Nr. 24 (Juni 1841) aufmerksam machte, sand ich, daß es der Nohlsche Brief an den Kopisten war. Aus diesem Artikel "Ein Brief Beethovens an Karl Holz" ergab sich nun, daß dieser Brief an Karl Holz, "beste Biolino secondo", gerichtet war. — Die Stelle nach dem Notenbeispiel muß heißen: "Macht in den 4 Stimmen diese Expressionen nur recht — volti subito."\*) — Die Stelle über Karl heißt in der Gaßner-Ausgabe: "und Karl geht nun, wie wann?"\*\*) — Holz gibt zu dem Briese noch solgende Noten:

"Bei dem öffentlichen Quartett des Schuppanzigh war ich damals Secundarius, Beiß spielte Biola, Linke das Violonschell. Zu einem Benefice conzert, welches Linke veranlassen wollte, hatte ihm Beethoven die Überslassung des besprochenen Quartetts in a-moll zugesagt.

— "wo" Soll gelesen werden: "wo ein Punkt über der Note, darf kein Strich statt bessen stehen."

Carl Holz, Direktor der concerts spirituels."

Merkts euch vom höhern Orte.

<sup>\*)</sup> Dieses war unten an der Stelle des Briefes, wo man umwenden muß, oder so

<sup>\*\*)</sup> Um diese Zeit (4 Uhr) fuhren täglich die Gesellschaftswagen von Baben nach Wien.

Das Original dieses Briefes besaß, als Nohl seine erste Briefsammlung edierte (cf. p. 309) herr Landeskassierer Petter in Bien. Die Korrekturen oder vielmehr Revisionen Beethovens sind auch, wenigstens in der Breitkopf & härtelschen Ausgabe, völlig richtig wiedergegeben.

#### 1132.

# Un den Meffen Karl.

[Verspätet.]

Ohne Datum!

"Mein lieber Herzens Karl!

Ich kann dich heute noch nicht sehen, viel zu thun! und dabei bin ich denn doch nicht ganz hergestellt; übrigens beängstige dich wegen nichts; freilich bedaure auch ich deinen Vater, allein wir fönnen sein Andenken behde nicht besser ehren als: indem du mit größtem Eiser deine Studien fortsetzest und dich bestrebst ein rechtlicher und vorzüglicher Mensch zu werden; und ich aber statt seiner dir ganz Vater bin und du siehst wie ich alles dir [das?] dieses ganz zu sein hiezu ausbiete.

Dein

treuer dich liebender Onfel L. v. Beethoven.

Morgen früh sehe ich dich ganz gewiß Alles schöne an die ganze G-sche Familie."

Nach dem D. Jahnschen Beethovennachlaß der Kgl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gebruckt bei Dr. Kalischer u. a.: Neue Beethovenbriese (S. 69.) — Der Brief hat kein Datum, derselbe ist jedoch annähernd wohl zu bestimmen. Die Empsehlungen an die "G-sche Familie", das ist die des Pensionatse vorstehers Giannatasio del Rio, bedeutet nur, daß der Brief zwischen Februar 1816 und Februar 1818 geschrieben sein muß, in welcher Zeit sich der Nesse in diesem Institut besand. — Die wehmütige Erinnerung an den Bater des Nessen, also an Kaspar von Beethoven, wovon der Brief

erfüllt ist, ebenso die eigentlimliche Unterzeichnung als "Onkel L. van Beelshoven", machen es wahrscheinlich, daß dieser Brief nicht lange nach dem im November 1815 ersolgten Tode von Karls Bater geschrieben ward, also wohl im Jahre 1816.

#### 1133.

### Un den Reffen Rarl.

"am 4ten Januar 1826.

"Ich bin heute abend ben bir. am 4 ten Januar B. e je porte avec moi aussi l'argent pour votre maitre."

Auch D. Jahns Beethovennachlaß in der Königlichen Bibliothek zu Berlin, zuerst gedruckt bei Dr. Kalischer, u. a. in "Neue Beethoven-briefe" S. 71.

#### 1134.

### Un B. Schott Sohne in Mainz.

28. Januar 1826.

"E. Wohlgeboren!

Auf Ihr lettes Schreiben melde ich Ihnen, daß Sie alles bald metronomisirt erhalten werden: Ich bitte Sie nicht zu versgessen, daß das erste Quartett dem Fürsten Galitin dedicirt ist. — Von der Duverture hat, so viel ich weiß, Math. Artaria bereits zweh Exemplare von Ihnen erhalten. Sollte es geschehen sehn, daß ich Ihnen für die vorigen Exemplare noch nicht gedankt habe, so ist es wirklich aus Vergeßlichkeit geschehen; übrigens sollen Sie überzeugt sehn, daß ich weder ein Exemplar verkanse noch damit handle; es erhalten deren nur einige von mir werthsgeschätzte Künstler, wodurch Ihnen kein Abbruch geschieht, da diese sich dieselben Werke doch nicht anschaffen könnten.

Noch muß ich mich erkundigen, ob Fürst Galitin, als er Ihnen die Titulatur zur Dedication bekannt machte, zugleich von Ihnen die nöthigen Cremplare des Quartetts und der Quvertüre verlangte, widrigenfalls ich dieselben von hier aus ihm senden müßte.

Uibrigens ersuche ich Sie, Ihre Sendungen an mich fünftig durch Math. Artaria und nicht mehr durch Steiner zu bestellen, weil ich durch ersteren alles schneller zu erhalten gedenke.

Ben ber Messe burfte die Pranumerantenliste vorangebruckt werden, und dieser erst die Dedication an den Erzherzog, wie ich Sie Ihnen schon geschickt habe, folgen.

Wegen der Dedication der Synfonie werde ich Ihnen in furzer Zeit Bescheid geben; sie war bestimmt dem Kaiser Mexander gewidmet zu werden; die vorgefallenen Ereignisse veranlassen aber diesen Verzug.

Sie verlangen neuerdings Werke von mir?

### Befte!!

Ihr habt mich gröblich beleidigt! Ihr habt mehrere Falsa begangen: Ihr habt euch daher erst zu reinigen vor meinem Richterstuhl allhier; sobald das Gis aufthauen wird, hat sich Mahnz hieher zu begeben, auch der recensirende Ober-Appelslations-Rath hat hier zu erscheinen um Rechenschaft zu geben, und hier gehabt euch wohl!

Wir sind euch gar nicht besonders zugethan! Gegeben ohne was zu geben auf den Höhen von Schwarzspanien den 28. Jänner 1826.



Nach dem von des Neffen Hand geschriebenen Driginalmanustript der Stadtbibliothek zu Mainz; zuerst gedruckt durch L. Nohl (Neue Briefe, S. 280 ff.). Das Driginal hat zwei Quartbl., wovon drei Seiten beschrieben sind. Unten auf der zweiten Seite nach den Worten: "Die vorsgefallenen Ereignisse veranlassen aber diesen Berzug" steht solgendes (wohl von des Berlegers Hand): "Den Ausschlüßtluß über Schwarzspanier sanden wir zusällig im Makulaturpapier." "Ist ein Glück, sonst verstände kein Mensch, was der Gespaß vom Schwarzspanier bedeuten sollte. Angeklebt war eine Zeitung der — (?)

"Wohnungen und Garten zu vermiethen.

"In dem fogenannten Schwarzspanierhause in der Alfervorstadt Mr. 200 sind von Michael d. J. an einige Wohnungen, im nächsten Frühjahr aber auch je zwei Gartenabtheilungen zu vermieten. Das Rähere ist bei Herrn Leopold Sonnleithner, Dottor ber Rechte, in ber Stadt im Gundelhofe Rr. 588 erfte Stiege britter Stod zu erfahren." Dann wieder der Berlag (?): "Bas sagen Sie dazu? Leidlich gutes Gespaß. Scheint aber unsere frühere Erwiderung schon wieder vergessen zu haben, womit wir ihm bemerklich gemacht, wie unangenehm er compromittiert, wie wenn wir durch Abdrucken feiner Originalbriefe beurkunden wollten, daß feine Splbe (falich?) ift. -Das tonnen Sie ihm schreiben." — Man sieht hierin offenbar, daß Beethoven in Wahrheit mit der Cäcilia-Geschichte und mit Tobias Haslingers roman= tischer Lebensgeschichte arg kompromittiert worden ware, wenn die nobeln Berren Berleger nicht besondere Rücksicht hätten walten laffen. Die Roten= beispiele am Schluß find von Beethovens Sand. - Der musikalische Runft= ausdruck "minacciando" ift ein feltener, sonst schreibt man für bas Drobe-Berlangen "minaccevole" oder "minaccioso"; richtiger ware auch "minaccicando" von "minaccicase" = broben. - Der rezensierende Ober=Appel= lationsrat ift der in der "Cacilia" vielbeschäftigte Gottfried Beber.

#### 1135.

Un B. Schott Sohne in Mainz.

"Wien Martii 1825.

(Berfpätet.)

"Euri Wohlgebohrn.

Sier folgen die Numern der große Gefänge 3

Mr. 121 Messe No 123

Ouverture — 124

 Sinfonie
 125

 bagatellen
 126

 quartett
 127

Die tempos vermittelst bes Metronoms nächstens, der meinige ist krank, u. muß vom Uhrmacher wieder seinen gleichen stäten Puls erhalten — die sinsonie darf wie sie wissen vor Ende juli nicht erscheinen — das quartett, welches bereit liegt, würde mir auch sehr lieb sein, wenn es noch eine Zeitlang nicht öffentl. erscheine, man will's gar hoch ansehen mit dem quartett, Es soll der größte u. schönste sein ut die unt was ich geschrieben, die besten Virtuosen wetteisern hier es zu spielen — für Heute End soll nichts zu ersinden sein wenn man auf stereotypische Art sogleich seine worte vervielsätigen komt ohne diese Griffel an copisten nöthig [?] zu haben." —

nächstens mehr ihr mit liebe u. achtung ergebenster Beethoven."

[Abreffe:] An B. Schott Söhne in Majnţ Hofmufif Verlag u. Handlung Weyergarten lit. f. N. 382.

Das scheint der einzige Brief an B. Schotts Söhne in Mainz zu sein, der nicht im Besitz der Firma geblieben ist und so auch nicht in die Stadtbibliothek kommen konnte. Dieser ungedruckte Brief an Schotts Söhne aus dem März—April 1825 kam nach London; der Besitzer des Originals ist Viscount Althorp. Ich erhielt eine getreue Kopie davon durch meinen verdienstvollen Mitarbeiter, Herrn J. S. Shedlock in London, wo-nach ich den Brief hier wiedergebe. In bezug auf manche Worte, auf Orthographie, habe ich zum Analogieschluß greifen müssen. Das in Rede

stehende Quartett ist op. 127 in Es-dur. — Der Inhalt des Brieses entshält sonst nichts Problematisches. Das Es-dur-Quatuor setzte sich schnell bei den Musikern in Gunst, von denen es sogar hie und da als Objekt bei ihren Benefizkonzerten gewählt wurde.

#### 1136.

### Un Karl Holz.

Den 3. Febr. 1826.

"Lesen sie nur, hierbei folgt auch die Antwort, wie sie sich geziemt für diese unverschämte — geben sie den Brief nur ab, ohne sich mit ihr einzulassen. Ich ditte sie morgen sich loseschießen zu lassen, u. hernach zu Mittage zu kommen. für heute wäre noch das Geschäft, die wahre Adresse Schlesingers außesindig zu machen. Lebt wohl, ich hoffe was von euch zu hören.

B. d. 3. febr."

Nach D. Jahns Beethovennachlaß in der Kgl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt durch Dr. Kalischer, u. a. in dessen "Neuen Beethovenbriefen", S. 74.

### 1137.

### Un Abbé Maximilian Stadler in Wien.

7ebr.
1826

"Mein Verehrter Hochwürdiger Herr!

Sie haben wirklich sehr wohl gethan, den Manen Mozarts gerechtigkeit durch ihre wahrhaft Musterhafte u. die sache durchs dringende Schrift zu verschaffen. u. sowohl Layen oder profane wie alles was nur Musikal. ist # muß ihnen Dank dafür

# oder nur datzu gerechnet werden kann

wißen — Es gehört entweder Nichts oder sehr Viel datu b. a. aufs Tavet zu bringen, wie H. V, bedenkt man noch, daß so viel ich weiß, ein solcher ein Tonsets-Buch geschrieben, u. doch solche Sätze 9: Ruschreiben Mokart mill. Nimt man nun das eiaene wie Machwerf 23, noch daku. gnus pec - ca ta mundi qui tol - lis pec ca - ta qui Man erinnert sich bej der er= tollis pec - ca - ta staunlichen Kenntniß der Harmonie u. Melodie des H. W. an die Verstorbenen alten Reichscomponisten Sterkel Naumann [?] Kalkbrenner (Bater) Andre (nicht ber gar andere) etc. requiescant in pace ———— ich insbesondere dank ihnen noch mein verehrter Freund für die Freude, die fie mir durch Mittheilung ihrer Schrift verursacht haben, allgeit habe ich mich zu ben größten Verehrern Mogarts gerechnet, u. werde es bis zum lekten Lebens Hauch ---Ehrwürdiger Berr ihren Seegen nachstens --Euer Hochwürd.

Euer Hochwürd. Mit wahrer Hochachtung verharrender Beethoven."

Nach dem Faksimile des Briefes im "Mozartheste" der "Musik" (2. Oktoberheft 1904), als Beilage zu Dr. Kalischers Aufsatz: "Beethovens Beziehungen zu Mozart". — Beethovens Brief an Abbe Stadler gehört zu den ältesten Briefen Beethovens überhaupt. Schon die erste dürftige Beets

hovenbipgraphie von I. A. Schloffer, Brag 1828, enthält biefen gangen Brief als Kaffimilebeilage: womit der Tonheros am Abend seines Lebens feiner Bewunderung für Mozarts Tongenius den vollsten Ausdruck geben follte. — In den Jahren 1825 bis 1829 tobte in der musikalischen Breffe, besonders in der "Cacilia" der Streit um die Echtheit des Requiems von Mozart. In diesem Streite spielten der bekannte Theoretiker und Appellations= gerichtsrat Gottfr. Beber, dann der besondere Berehrer der Mozartichen Tonmuse. Abbe Maximilian Stadler, eine hervorragende Stelle. Letterer war mit Entschiedenheit gegen Beber aufgetreten. Beethopen mar fo ent= gudt von Stadlers Barteinahme fur Mogart, bag er ihm ben vorstehenden denkwürdigen Brief schrieb.\*) - Es versteht sich von felbit, daß der recht= haberische - fonft verdienstvolle - Gottfr. Beber diefe Bille nicht an= ftandslos verschluckte. Er ließ in ber "Cacilia" eine febr gehäffige fchier verleumderifche Entgegnung gegen Beethoven und Stadler abdruden, ward aber wiederum von A. B. Marr in der Berliner Musikzeitung unter dem Titel: "Gottfried Bebers Ubelthat an Beethoven" berartig ad absurdum geführt, daß der Streit zu feinen Ungunften — und zur Ehre Beethovens wie Mozarts - entschieden fein mußte. - Gin Kuriofum fei aus biefem G. Beber'schen Schmähartifel erwähnt. Der Theoretifer hatte in feiner blinden But das A von A-gnus für ein ff gelesen und machte nun Beet= hoven die hestigsten Vorwürfe, daß er ihm zu Anfang Agnus dei ein ff Man febe fich bas Fatsimile und ben getreuen untergeschoben batte. Bortlaut desfelben an; darnach hatte Beethoven den Beberschen Agnus dei-Text mit "ff-gnus" begonnen. Diesen ungeheuren Lapsus sah endlich auch Beber ein und befannte seinen Irrtum in der "Cacilia". Abreffat des Briefes, Abbe Stadler, nimmt fonft in Beethovens Geschichte feine besonders ruhmvolle Stellung ein. Er ift 1748 in Melt geboren, empfing, 24 Jahre alt, die Priefterweihe. Er lebte fpater unabhangig in Bien. Sandn und Mozart gehörten zu seinen Freunden. - 2118 Drael= wie als Rlavier= fpieler und Romponist nahm er einen angesehenen Rang ein. Bu feinen beften Rompositionen gehört sein Dratorium "Das befreite Jerusalem". Er ftarb, 85 Jahre alt, im November 1833. — Die Beethovensche Tonmuse perhorreszierte er. Es wird ergählt, daß er in Konzertaufführungen jedesmal den Saal verließ, fobald eine Beethovensche Komposition bevorftand. — Auf denselben Abbe Stadler komponierte Beethoven auch einen humoristischen Kanon, den wir als besondere Nummer mitteilen werden.

<sup>\*)</sup> Das Faksimile dieses Briefes kam auch 1829 in der "Cäcilia" zum Vorschein. Danach ward der Brief bei L. Nohl 1865, S. 319 f. mit etlichen kleinen Inkorrektheiten abgedruckt. Hier erscheint der Brief genaunach dem Faksimile.

1138.

Un?

"Um 3 ten April 1826.

"Holz versichert mich, daß Sie den Aupferstich Händels Denkmahl in der Peterskirche in London vorstellend, ebenfalls im vergrößerten Maßstabe stechen saßen wollen, und herausgeben, dies macht mir unendliche Frende, ohne auch nur daran zu denken, daß ich die Veransaßung dahn bin. genehmigen Sie meinen Dank hiefür schon im voraus ——

am 3ten April 1826. ihr Ergebenster Diener Beethoven."

Nach dem Originalmanustript der Biener Hofbibliothek; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Briefe S. 320f.). Das Original ist 1 Quartbl. stark, wovon 1 Seite beschrieben ist; angemerkt ist — wohl vom Adressaten: "L. van Beethoven D. 3 May 1826. unbeantw." Der Brief ist jedensalls an einen Berleger gerichtet, vielleicht an Steiner, Haslinger oder Artaria? — Bei Beethovens hoher Bewunderung des Händelschen Genius ist es begreislich, daß er sür alles den Genius eines Händel Betressende sein freubisstes Interesse bekundet. — Bielleicht war es das Werk Roubillons, der die Statue sür Händels Grabmal in der Westminsterabtei schuf (1762).

### 1139.

# Un Karl Holz.

"Den 26. April 1826.

"Werther Freund!

Sie können versichert sehn, daß ich an den neulichen Vorsfall gar nicht mehr denke und daß dieß meine dankbaren Gessinnungen gegen Sie nie ändern wird; ich bitte Sie also, in Ihrem Benehmen nichts dergleichen zu äußern. Sie werden mir immer willkommen sein.

Künftigen Sonntag werden Sie, hoffe ich, meinen Tisch nicht verschmähen. Ich hab diese Woche zu viel zu thun, und habe auch keine Ruh bis alles vollendet ist; dann ist aber in solchen fällen die Stunde des Essens den mir gar nicht zu bestimmen, wie ich denn überhaupt schon seit meinem 13ten Jahr immer gewohnt din, sehr spät zu Mittag zu essen. Hierin wurde ich noch bestärtt durch angesehene Geschäftsmänner hier, n. es ist jett schwer diese Gewohnheit gänzlich aufzugeben. Nehmen Sie dies ja nicht ironisch, bedenken Sie daß ich von den Musen abhängig, und Sie werden mir dann gewiß nicht Unrecht geben; schon längst habe ich auf ein Wittel gedacht Ihnen meine Dantsbarkeit zu bezeugen, welches ich, sobald es möglich, ins Werksehn werde.

Haben Sie diese Woche Zeit mich zu besuchen, so wird es mir ein Vergnügen sehn, wenn Sie mich besuchen wollen. Sie werden mich unverändert finden, wie sonst. Sonntag warte ich ganz gewiß.

ben 26ten April 1826.

Wie immer ihr freund Beethoven."

Nach D. Jahns Beethovennachlaß in der Kgl. Bibliothek zu Berlin, zuerst gedruckt durch L. Nohl (Neue Briefe, S. 282 s.). Noch 1867 besaß den Brief Herr Senator Gwinner in Franksurt a. M.; der Brief ist jedoch gar nicht von Beethoven selbst, sondern vom Nessen geschrieben. Sehr deutlich ist zu erkennen, wieviel Beethoven auf seinen jungen genialen Freund Karl Holz hielt. Daß der Meister sich hier bis in sein 13. Jahr zurückdenkt, daß er seit sener Zeit späte Mittagszeit liebte, wollen wir hiermit ad notam nehmen.

#### 1140.

### Un Prof. Dr. Braunhofer.

(April? 1826.)

"Guer Wohlgebohrn!

"Ich bitte nur um einen Besuch, schon eine Beile mit einem rhenmatisch. oder gichtis. Zustande behaftet, zwar bin ich noch ihr Schuldner, aber ich werde es nicht lange mehr bleiben. — ich bin immer zu Hause, das Wetter versperrt einem wohl die Thüren

Ich hoffe Sie gewiß zu sehn, wenn Sie nur immer können wenigstens morgn —

Hochachtungsvoll

Ihr Freund Beethoven."

"Meine Wohnung Schwarzspanier 2ter Stock No 20 lins An Prosessor Brannhofer Brandstätte."

Nach L. Nohl (Nene Briefe S. 282). Damals (1867) besaß das Original Herr Hosfapellmeister Julius Rieß in Dresden. Prof. Dr. Brann-hoser ist uns aus mannigsachen Krankheiten des Meisters wohl bekannt. Man erinnere sich besonders noch des Briefes in dialogischer Form mit den Noten: "Doktor sperrt das Thor dem Tod!" Bgl. Brief Nr. 1069 vom 13. Mai 1825, V. Band.

#### 1141.

An Karl August Freih. von Klein, Komponist.
10. Mai 1826.

"Durch Hrn Hofrath v. Mosel empfing ich einen Brief von Ihnen, welchen ich, da ich sehr überhäuft bin, nicht gleich beantworten konnte. Sie wünschen mir ein Werk zu widmen; so wenige Ansprüche ich auf dergleichen mache, so werde ich doch mit Vergnügen die Dedication Ihres schönen Werkes annehmen.

Sie wollen aber auch, daß ich daben als Aritikus erscheine, bedenken aber nicht, daß ich mich selbst muß kritisiren lassen! Allein ich denke mit Volkaire, 'daß einige Mückenstiche ein muthiges Pferd nicht in seinem Laufe aufhalten können'. In diesem Stücke bitte ich Sie mir nachzusolgen. Damit ich aber nicht versteckt, sondern offen, wie ich immer bin, Ihnen entgegen komme, sage ich Ihnen nur, daß Sie in dergleichen künftigen Werken mehr auf die Vereinzelung der Stimmen achten könnten.

Indem es mir allezeit eine Ehre sein wird, wenn ich Ihnen irgendwo in etwas dienen kann, empfehle ich mich Ihren freundslichen Gesinnungen gegen mich und bin mit vollkommenster Hochachtung

Wien am 10t. Mai 1826. Euer Hochwohlgeboren ergebenster Beethoven."

Nach D. Jahns Beethovennachlaß auf der Kgl. Bibliothef zu Berlin; den Namen des Empfängers wußte Jahn nicht, und so wurde er noch mit dem Adressat "An?" zuerst von Dr. Kalischer gedruckt, u. a. in dessen "Neuen Beethovendriesen", S. 67. Inzwischen ist der Name des Adressaten bekannt geworden. Ich verdanke diese Kenntnis Herrn Dr. Erich Prieger in Bonn, der mir zunächst eine Kopie nach dem Originalbriese zur Verstügung stellte, die mit meiner Kopie nach Otto Jahn übereinstimmt. Abressatist der Komponist Karl Aug. Frhr. v. Klein, der im Jahre 1794 zu Mannheim geboren ist. Dr. Prieger stellte mir auch solgenden Brief des Frhrn. v. Klein an den Petersschen Verlag (Leipzig) zur Versügung, den ich hier mitteile.

"Mainz 8ten 7ber 1826.

### "Hochgeehrtester Herr!

Herr Heinrich Gugel aus Petersburg, welcher unlängst sich hier aufgehalten, empfahl mir Euer Wohlgeboren als einen sehr thätigen Unternehmer, u. rieth mir, benselben ein Violinquartett anzutragen, welches ich geschrieben u. unsrem würdigen Beethoven in Wien, declieire. Wie dieser große Tonkünstler das Werkchen aufgenommen, werden Sie aus behliegender Abschrift seines eigenen Briefes ersehen. Sollten Sie geneigt sehn dieses Quartett

in Berlag zu nehmen, so würde ich Ihnen das Manuscript durch Herrn Buchhändler Aupferberg dahier gelegentlich überschicken. In betreff des Honorars, so würde ich mir nur eine Zahl Exemplare u. einige andre Musicalien ausbitten. —

Giner baldgefälligen Antwort entgegensehend, beharre ich

mit vollkommenster Hochachtung

Ener Wohlgebohren ergebenster Diener Frhr. von Klein."

"Sr. Wohlgeboren Herrn Peters Musikverleger in Leipzig."

Der betreffende Beethoveniche Brief gehört immerhin zu den Raritäten innerhalb feiner Korrespondeng. Der Meister spricht - wie man oft mit gutem Brunde geflagt hat - fo felten über feine Runft und über bas, mas ja damit zusammenhängt, über die fritische Runft. Sierin nun ift nicht nur jenem unbekannten jungen Komponisten eine beherzigenswerte Lehre gegeben. sondern auch ein Bermächtnis an alle späteren Kunftfünger, wie fie fich gur Aritit zu stellen haben, und an die Mufiker insbesondere, wie wichtig in der Tonfunft "die Bereinzelung der Stimmen", d. h. die felbständige Führung ber verschiedenen Stimmen im harmonischen Stimmgewebe, ift. Der Bermittler Ignag v. Mofel, f. f. hofrat in Wien, war u. a. Berfaffer einer Biographie über ben Operntomponisten Al. Salieri. Die verschiedensten Aunstinteressen verbanden übrigens Beethoven mit Hofrat v. Mofel, u. a. auch der Gifer, die italienischen Musikausdrücke durch entsprechende deutsche zu erseten. So schreibt ihm Beethoven einmal: "Was mich angeht, fo habe ich ichon lange barauf gedacht, biefe widerfinnigen Benennungen: Allegro, Andante, Adagio, Presto aufzugeben; Malzels Metronom gibt uns hierzu die beste Gelegenheit. Ich gebe Ihnen mein Bort hier, daß ich fie in allen meinen neuen Rompositionen nicht mehr gebrauchen werde." Gine Zeitlang konnte Beethoven fein Wort halten; man betrachte in diesem Sinne 3. B. die Dorotheen-Sonate in A (op. 101). Allein bald zwang ihn die fünftlerische Ginficht bennoch, das übereilt gegebene Wort zu gernichten. Cf. den Brief an J. v. Mofel nebst Erflärungen Dr. 663 (III. Band).

#### 1142.

# Un B. Schott Sohne in Mainz.

"Wien am 20. May 1826.

"Herrn B. Schott Söhne in Mainz.

Mit Geschäften überhänft und stets mit meiner Gesundheit leidend konnte ich Ihnen Ihr Geehrtes vom 6ten April nicht früher beantworten. Auch war damahls das Duartett noch nicht vollendet, welches jeht beendiget ist. Sie können wohl denken, daß ich von dem Honorar von 80 #, welches mir für beyde frühere Duartetten, die gleich auf das Ihrige sin Ess solgten, angebothen und bezahlt wurde, nicht gern abgehe. Da Sie aber dieses Honorar mir bereits zugestanden haben, so gehe ich mit Vergnügen Ihren Vorschlag ein, dasselbe in 2 Fristen mir verabsolgen zu lassen. Belieben Sie daher mir zwey Wechsel, den einen von vierzig Ducaten a vista, den andern mit eben so viel nach zwei Monathen zahlbar zuzusenden. Da Sie von dem Unglück, welches das Friesssche Hans betroffen hat, ohne Zweisel wissen, so wäre es mir am liedsten, wenn Sie die Wechsel an Arnstein und Esseles anweisen wollten.

Die Metronomisirung erhalten Sie von heut in 8 Tagen mit der Post. Es geht langsam, da meine Gesundheit Schonung ersordert. Von dem Duartett in Es von Ihnen habe ich noch nichts erhalten; ebensowenig die Minerva. — Nochmahls muß ich Sie bitten, daß Sie ja nicht denken möchten, ich wolle irgend ein Werk zweimal verkaufen. Wie es mit der Overture war, wissen Sie selbst. — Unmöglich hätte ich Ihnen über die Beschuldigung, Ihr Quartett Schlesinger'n nochmahls verkauft zu haben, antworten können, denn so etwas wäre wirklich zu schlecht, als daß ich mich darüber vertheidigen möchte. So etwas kann auch nicht durch den besten Rheinwein abgewaschen werden. Hiezu müssen noch Liguorianische Büssungen, wie wir sie hier haben, kommen.

Q. v. Beethoven.

N.B. Ich ersuche Sie um schlennige Beantwortung dieses Schreibens."

Nach dem vom Neffen geschriebenen Driginalbrief in der Stadtbibliothef zu Mainz; zuerst gedruckt durch L. Nohl (Neue Briefe, S. 283 f.) Nur die Unterschrift "l. v. Beethoven" ist vom Meister selbst. Die Firma hat annotiert: "Wien 20. Mai 1826 bw. 9ten Juni 1826.

Die Liguorianischen Bußübungen tauchen in den Beethovenbriesen der setzten Epoche nicht selten auf; sie sind auf Alsonso Maria de Liguori zurückzusühren, auf den Stister der Liguorianer oder Redempstoristen. Dieser Religionsstister wurde im September 1696 in Marianella bei Reapel geboren und ist im Angust 1787 gestorsen. Erst Jurist, ward er dann Theologe, gründete 1732 in Villa Scala mit päpstlicher Erlaubnis einen klösterlichen Berein des heiligen Erlösers (Congregazione del San Redentore), dessen Glieder sich dem Dienste der Ärmsten und Verlassenen im Volke zu widmen hatten. 1762 ward er Virmsten und Verlassenen im Volke zu widmen hatten. 1762 ward er Virmsten und Verlassenen im Isl9 heilig gesprochen; im Jahre 1871 ward er sogar zum Doctor Ecclesiae ernannt. — Aussehen machte seine Moraltheologie in 8 Bänden; oft wurden auch seine Schriften herausgegeben, deutsch in 42 Vänden (Regensburg 1842—47). Wir werden dem Namen Liguori bei Veethoven noch manchmal begegnen.

#### 1143.

Un den Musikverleger Probst in Leipzig.

"Wien den 3. Juny 1826.

### "Euer Wohlgeboren!

Ich halt mich stets gewissermaßen für verpflichtet, Ihnen, wenn ich in der Lage seyn würde, Werke von meiner Composition anzubiethen. Ich bin jetzt freyer als sonst, da ich gezwungen war, denjenigen, welche größere Werke von mir nahmen, auch kleinere zu geben, ohne die sie die größern sonst nicht nehmen wollten. Sie aber, so viel ich mich erinnere, wollten sich mit größern Werken gar nicht befassen. In dieser Rücksicht biethe ich Ihnen

ein ganz neues Duartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell an; es darf Sie aber nicht befremden, wenn ich dafür ein Honorar von achtzig Ducaten in Gold verlange; ich fann Sie auf meine Ehre versichern, daß mir dieselbe Summe schon für mehrere Quartetten verabsolgt wurde. Ich muß Sie indeß bitten, mir schleunigst über diesen Punkt zu schreiben. Im Falle Sie meinen Antrag genehmigen, so ersuche ich Sie, die Summe in einem hiesigen Wechselhause anzuweisen, wo ich selbe gegen Abgabe des Werkes entnehmen kann. Im entgegengesetzen Falle erwarte ich aber gleichsalls eine schnelle Antwort, indem andre Verleger mir bereits Anträge gemacht haben. Noch sind folgende Kleinigkeiten bereit, welche ich geben könnte: Einen Serenade-Gratulations-Menuet, und einen Entre-Act, beyde für ganzes Orchester; zusammen für zwanzig Ducaten in Gold.

In Erwartung einer balbigen Rückschrift verharre ich Euer Wohlgeboren ergebener Beethoven."

Das Original dieses Brieses, von dem nur die Unterschrift von Beethoven ist, während der Brief selbst vom Nessen geschrieben ist, besindet sich in der Königs. Bibliothek zu Berlin; gedruckt ward der Brief zuerst durch Nohl (Briese, S. 321 f.). Mit der Firma Brobst kam kein Geschäft zustande.

#### 1144.

# Un Stephan v. Breuning.

(Sommer 1826?)

"Du bist, mein verehrter Freund, überhänft, und ich auch. Dabei befinde ich mich noch immer nicht ganz wohl. — Ich würde Dich jetzt schon zum Speisen eingeladen haben, allein bis jetzt brauche ich mehrere Menschen, deren geistreichster Autor der Roch, und deren geistreiche Werke sich zwar nicht in ihrem Keller befinden, die solchen jedoch in fremden Küchen und Kellern

nachgehen; — mit beren Gesellschaft Dir wenig gedient sein würde. Es wird sich jedoch bald ändern. Czerny's Klaviersichule nehme einstweisen nicht; ich erhalte dieser Tage nähere Auskunft über eine andere.

Hier das Deiner Gattin versprochene Modejournal und etwas für Deine Kinder. Das Journal fann Euch von mir immer wieder zugestellt werden, so wie Du über alles Andere was Du von mir wünschest, zu gebieten hast.

Mit Liebe und Berehrung Dein Freund Beethoven.

Ich hoffe, uns bald zusammen zu sehn."

Nach den "Biographischen Notizen von Wegeler und Ries", im Nachtrage; Neudruck S. 218 f. Wegelers Bemerkung darüber: "Datum wahrscheinlich 1820" ist nicht richtig. Der neue Freundschaftsbund zwischen Beethoven und Stephan von Breuning in dem Sinne, daß Beethoven den Freund zum Speisen einladen konnte, gehört höchstwahrscheinlich der Zeit an, wo der Meister seine letzte Wohnstätte im Schwarzspanierhause aufgeschlagen hatte. — Der Brief, den Gerhard von Breuning als "humo-ristisch-rhapsodischen Brief" bezeichnet, war in dessen Bestige (Schwarzspanierhaus, Rendruck S. 92); auch dort wird schon mit Recht bemerkt: "Dort (bei Wegeler) aber fälschlich als im Jahre "wahrscheinlich 1820" geschrieben angegeben wurde." — Die Stelle im Briese vom Speisen mit ihrer prägnanten Ausdrucksweise beweist wiederum Beethovens Bekanntsein mit Kantschen Verkovologie. — Czernys "Klavierschule" mit so vielen wertvollen Bemerkungen über Beethovens Rlaviermusist erschien als op. 500.

### 1145.

### Un den Neffen Karl.

(Sommer 1826.)

"Da du das Gelb vom Erzherzog noch nicht hast, welches arg ist, so müßen also die 100 fl. C. M. [— Konventionsmünze] hier behliegend zu Bedürsnissen Einkauf zu gez. [ogen] werd., u.

zu sorgen daß alles übrige hieher in meine Hände komme — leider mußt du mit zum schneider — wegen der rechn.[ung] brauchst du was, so nimm dir 2 fl. davon — ade.

[Auf der Rudfeite:]

Ich Endes Unterschrieb. bezeuge, daß ich 2 quartsettes an mich eigentümlich gebracht, wovon ich das eine sogleich allhier mit 80 # [= Dukaten] in Gold honoriren werde, u. das andere Honorar von 80 # in Gold ebenfalls bei Uebergebung desselben auszahl. werd.

M. Schles.[inger]."

Nach D. Jahns Beethoven-Nachlaß in der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt durch Dr. Kalischer. U. a. in "Neue Beethoven-briese", S. 70s. — Der Erzherzog ist selbstverständlich Erzherzog Rudolf. — Im übrigen handelt es sich um den Verkauf der neuen Quatuors (a-moll und F-dur) an die Schlesingersche Musikalienhandlung. — H. ist der Wiener Bankier Joseph Henickstein.

### 1146. Un den Neffen Karl.

(Sommer 1826.)

"Lieber Sohn!

Ich melde geschwind, daß ich, wenns morgen nicht regnet, ganz gewiß in Wien sehn werde, u. vor dem Essen dich abholen werde — seh nicht bang, du wirst väterlich empfangen werden von

Deinem treuen

Baden freitags.

Vater."

Nach D. Jahn's Beethoven-Nachlaß in der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt durch Dr. Kalischer, u. a. in den "Neuen Beethovenbriefen", S. 71.

#### 1147.

### Un den Neffen Karl.

(Sommer 1826.)

"Wegen den Briefen ists nötig, daß du gefälligst schreibst, wann du zu mir kommen willst und kannst, dein Aufschub kann wahr sein — ich erwarte deine gefällige Entschließung.

В.

[Auf dem Auvert:]

à une heure je vous attend surement."

Nach D. Jahns Beethoven-Nachlaß in der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt durch Dr. Kalischer, u. a. in dessen "Neuen Beethovenbriesen", S. 71.

#### 1148.

### Un den Neffen Karl.

(Sommer 1826.)

"Es wird mir sehr lieb sein, wenn ich weiß, wann du zu mir kommen willst oder kannst? Du weißt, daß wir wohin müssen u. alsdann zusammen können essen gehen nach deinem Ermessen.

Dein treuer Onkel.

Nicht später als halb Ein oder höchstens Ein Uhr."

Nach O. Jahns Beethoven-Nachlaß in der Kgl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt durch Dr. Kalischer, u. A. in dessen "Neuen Beethovenbriesen", S. 72.

#### 1149.

### Un den Neffen Karl.

(Sommer 1826.)

.,Faites comme vous croyez de cette lettre à S. [= Edhlesinger], de donner ou que non, ce dépend tout à fait de votre intention."

Da Beethoven des französischen Sprachidioms nicht gerade Herr und Meister genannt werden kann, folge hier die Übersethung des kleinen Billetts:

"Mache mit diesem Briefe an S. (Schlesinger), wie Du es für gut hältst, gib ihn ab oder nicht, das hängt gänzlich von Deinem Ermessen ab."

Nach D. Jahns Beethoven=Nachlaß in der Kgl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt durch Dr. Kalischer, u. A. in dessen "Neuen Beethovenbriefen", S. 72.

#### 1150.

### Un den Neffen Karl.

(Sommer 1826.)

"Schon um dessentwillen, daß Du mir wenigstens gefolgt bist, ist alles vergeben und vergessen, mündlich darüber mit dir. Hente ganz ruhig. — Denke nicht, daß ein anderer Gedanke in mir als nur Dein Wohl herrsche u. hieraus beurteile mein Handeln — mache ja keinen Schritt der Dich unglücklich mache und mir das Leben früher raubte, erst gegen 3 llhr kam ich zum schlasse, denn die ganze Nacht hustete ich — ich umarme dich herzlich und din überzeugt daß du mich bald nicht mehr verkennen wirst, so beurtheile ich auch dein gestriges Handeln. ich erwarte dich sicher heute um Ein llhr, mach mir nur keinen Kummer u. keine Angst mehr, seb indessen wohl.

Dein wahrer u. treuer Vater.

Wir sind allein, ich lasse beswegen H. nicht kommen um so mehr da ich wünsche, daß nichts verlauten möge von gestern, komme ja — laß mein armes Herz nicht mehr bluten.

Nach D. Jahns Beethoven-Nachlaß in der Agl. Bibliothek zu Berlin; gedruckt u. A. in des Herausgebers "Neuen Beethovenbriefen", S. 72 f. Die Jahnsche Kopie enthält hier den Bermerk: "mit Bleistift geschrieben bei Frl. Salomon." Nach anderer Vorlage ward dieser Brief

schon früher von La Mara in ihren "Musikerbriefen" (II, 16) abgedruckt. - Nach La Mara's Angaben befand sich das Original im Besite einer Frau v. Holftein in Leipzig. Auch dort ift zu lesen, daß der Brief mit Bleiftift geschrieben ift - aber nichts von Frl. Salomon. - Leider mußte Beethovens Berg über den leichtfinnigen Lebenswandel feines Aboptivsohnes fort und fort bluten; es tam sogar im August 1826, wie icon erwähnt, zu der befannten Rataftrophe, indem Rarl van Beet = hoven einen Selbstmordversuch machte. Um Abend seines schwer geprüften Daseins konnte Beethoven bennoch hoffen, daß sein Neffe Karl eine inner= liche Neugeburt erleben würde. Er ward des Meisters Universalerbe und späterhin ein geachteter, würdiger Staatsbürger. - H. ift Rarl Sold, der junge ergebene Freund des Tondichters. — In diefem Briefe taucht ein fonft in Beethovens Leben gang unbekannter Rame auf: ein Fraulein Salomon. Ber ift diese Dame? Da Beethoven in ihrem Saufe einen Brief an seinen Neffen schrieb, muß sie wohl als mit ihm befreundet an= gesehen werden.

#### 1151.

## Un Karl Holz.

(Sommer 1826.)

"Ganz erstaunlichster! erstaunlicher!

Ihr habt euch unterstanden, mir sagen zu sassen, daß ihr mich nicht werth haltet mir die Haare zu schneiden und mir effektive einen persönlichen Haarschneider schickt —

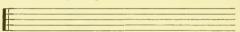

Had Das ift zu arg, dafür 2 # Geldbuße und ein 3 ter auch noch einen ½ #, dadurch wird der eine # zu 2 # und es wird eine Salade brillant werden. Es ist sehr wohlgethan, wenn sie morgen gerade zum frühstück kommen, jedoch nicht zum spätstück — betrachtet die miserabilia des Lebens. Das ist bei weitem noch nicht alles — Also so früh als möglich; ich warte bis sie kommen, nicht ohne den ½ # Geldbuße zu erlegen — Euer amicus sidelis

Beethoven."

Nach O. Jahns Beethoven-Nachlaß in der Agl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt durch Dr. Kalischer, u. a. in dessen "Neuen Beethosenbriesen", S. 77 f. Das Wort "Spätstück" als Gegenstück zu "Frühstück" kam bereits in einem der Briese an den Nessen vor; das Wort scheint gleichwohl den Weg in die Lexika noch nicht gesunden zu haben.

### 1152.

### Un Rarl Holz (?).

(Sommer 1826.)

"Sind sie heute aus dem reiche der Liebe nach Hause gestommen, da ich an Sie u. Breuning geschrieben habe, falls nicht, so könnten sie noch nach ihrer Kanzley mit dem Brief an Breun. zu ihm gehn — wann Sie aber — quel Resultat? — ich kann nichts mehr sagen, der Copist ist da — ich hoffe, sie also heut Nachmittag gegen 5 zu sehen, nehmen sie doch einen Fiaker, immer, wo sie ihn brauchen können, wie schmerzt es mich, ihnen so beschwerl. fallen zu müßen, der Himmel wird helsen, Karl hat nur noch 5 od. 4 Täge zu bleiben.

## eiligst ihr Freund

Beethoven."

Nach dem Originalmanuftript im Beethovenhaus zu Bonn; das interessate Billett ist mit richtiger Abresse vom Herausgeber in der Sonntagsbeilage zur Vossischen Zeitung vom 2. August 1903 gedruckt worden. Die früheren Herausgeber, wie der "Führer durchs Beethovenhaus" von Schmidt und Sonnenburg (Katalog Nr. 323), L. Nohl in der "Neuen Zeitschrift sir Musit" (Nr. 41 vom 10. Oktober 1870) irrten aber allesamt darin, daß sie den Brief an v. Zmeskall gerichtet sein lassen. Der Brief ist aber offenbar an Karl Holz, den jugendlichen Freund des Meisters gerichtet, der durch jenen noch zu allerhand Lebenslustbarkeiten inspiriert werden konnte. Das Billett gehört in die Augustzeit diese Jahres 1826. Dahin deuten die Worte: "Karl hat noch 5 oder 4 Tage zu bleiben"
— d. h. im Spital, wohin der Jüngling nach der Selbstmord-Katastrophe gebracht worden war. Da die Krankseit infolge des Selbstmordversuchs nicht

gefährlich war, hatte Beethoven feinem jungen Freunde gegenüber auch schnell seinen unzerstörbaren Humor wiedergesunden, was uns noch mehrere Billets an Holz aus dieser Zeit dartun können.

#### 1153.

### Un Karl Holz.

(Sommer 1826.)

"Für Seine Wohlgebohrn H. v. Holz

Ich bin in größter Geldverlegenheit anders nichts als diese 100 st. C. M. die ich ihnen sande, wenn es nur mögl., daß Sie mir derweil 5 st. Banknoten senden können, mit den übrigen halten sie es, nach gemächlichkeit [?] — wegen Castelli nicht viel Umstände mit diesem Diplomat — n. Sublimat — n.

Leben sie geschwind wohl wollte ich sagen, in der Ge-schwindigkeit

leben sie wohl

amice amicus

Beethoven."

Dieser ungedruckte Brief ist in englischem Besitz er wird nach dem Originalmanuskript im Besitze des schon früher genannten Mr. S. L. Conrtauld reproduziert; auch dasür din ich dem unermüdlichen Mr. J. S. Shedlock in London verpslichtet. — Bon Castelli war unlängst genugsam die Rede. (Man vgl. über ihn Brief Nr. 1105, Band V.) Das Original enthält zwei Quartbl. groben Papiers; eine Seite ist beschrieben. Hier wird Castelli sogar ein seiner, sublimierter Diplomat genannt.

### Un Carl Holz.

(Sommer 1826.)

"Nachdem Sie kaum fort waren, fand ich noch die Löffel aber auf'm Rasten, zufällig [?] legte ich selbe auf den tisch, da sie noch beschäftigt, fiel es mir doch ein, nach den übrigen zum gebrauche noch einmal durchzusehen, n. fort war wieder einer ich sagte daher sogleich daß ich ihre Löffel wieder zu mir nehme u. behalte, bis sie mir meinen Q. wieder geschaft [?] geschenkt [?] haben, nun foll und Gott bewahren [?] daß wir in unserm Chrwürdigen Alter noch Löffel sollten d [= delere?] --das beste ist eihm [?] fort, fällt es ihnen nicht zu beschwerlich, jo laßt man bej ihn übermorgen zu thun, n. die anderen bejden eintreten. Es ist gerade Sonntag, wo auch mit recht einen Sonntags schmauß entgegen sehen — sie sehen den Löffel betreffend sind mir gerade so weit, als vergessen [? vorgestern?] — wäre es ihnen mögl. morgen Vormittag einen augenblick mich sehen zu können, dies wäre das beste - Früh= ftück könnten sie haben — das beste ist die sache aufs Schnellste zu endigen. Es könnte übeleres vorfallen

"Für Seine Wohlgebohren H. v. Holz." Frejtags ——
ber ihrige
primus et
ultimus."

Dieser ungedruckte Brief an Holz wird nach der Kopie des Orisginals veröffentlicht, die Mr. J. S. Shedlock freundlichst besorgt hat. Das Original gehört, wosern ich es recht verstanden habe, Mr. Biscount Althorp in London an. Holz und die Lösselgeschichte sind neue Dinge. So sehr sich auch Mr. Shedlock mit der Entzisserung dieses Brieses abgemüht hat — einige Worte und Bendungen bleiben dennoch unklar; das sind für einen Ausländer in Anbetracht der Beethovenschen Handschift aus der letzten Lebensepoche unüberwindliche Schwierigkeiten; das Original selbst konnte ich nicht erhalten.

1155.

# Dreistimmiger Kanon auf Abbé Stadler.

(Sommer 1826?)



















Ten-fel, wenn Sie nicht tom-men, hol' Sie der Hol' Sie der



Teu-fel, wenn Sie nicht tom-men. Sol' Gie ber Ten = fel.

Diefer Kanon auf Abbe Maximilian Stadler, von dem furg porber die Rede war, mag dem Sommer 1826 angehören, es hat fich bis jest noch keine Andeutung darauf vorgefunden. Der Tert ist von einer höchst originellen draftischen Romit, die gewisse Beinismen antigivieren blirfte. Sier der Tert:

"Signor Abbate, io sono ammalato Santo Padre date mi la benedizione

Sol Sie der Teufel, wenn Sie nicht tommen. Sol Sie der Teufel." --Der Ranon ift gedruckt. Siehe Breitkopf & Bartels große Ausgabe, Serie 23.

### 1156.

## Un B. Schott Sohne in Mainz.

"Wien am 12t- July 1826.

In Beziehung auf Ihr geehrtes Lettes, worin Sie mir anzeigen, daß Sie mir die erste sogleich zu erhebende Hälfte des Honorars für mein neuestes Quartett ben herrn Frank hier bereits angewiesen haben, melde ich Ihnen, daß das erwähnte Werk vollendet ist und zur Ablieferung bereit liegt. Es erübriget also nunmehr nichts als daß Sie so gütig sind mir eine An= weisung auf die zwehte in 2 Monathen zu erhebende Sälfte (vierzig Ducaten) zu übermachen, sobald ich selbe erhalten

Ralifder, Becthovens Camtliche Briefe. Bb. V.

werde, werde ich nicht fäumen das Werk an Herrn Frank zu überliefern.

Ich würde aus diesem Umstande, den ich bloß einer kleinen Bergeßlichkeit von Ihrer Seite zuschreibe, gar nichts machen, wenn ich nicht meiner Gesundheit wegen gesonnen wäre, in Kurzem eine kleine Reise anzutreten, wozu ich noch eine Summe Geldes benötige, welche ich gegen eine solche Unweisung leicht erhalten werde.

Ich schließe mit der Bitte mir mit umgebender Post diese Anweisung zu übersenden, da mein Aufenthalt hier nur noch von sehr kurzer Dauer sehn wird; und bin mit Hochachtung

Ihr ergebenster

l. v. Beethoven."

Nach dem Originalmanustript in der Stadtbibliothek zu Mainz; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Neue Briese, S. 285); nur die Namens= unterschrift ist von Beethoven, das sonstige von des Nessen Hand. Original: 1 Quartbl., 1 Seite beschrieben. Die Firma hat notiert: "Wien 12. Juli 1826

bw. 19. Juli -".

### 1157.

## Un B. Schott Sohne in Mainz.

"Wien am 26. July 1826.

Aus dem Postscript Ihres Geehrten vom 8ten dieses erschre ich, daß Sie dem König von Preußen zwei Exemplare der Symphonie zusenden wollen. Ich bitte dies vor der Hand noch aufzuschieben, da ich dem König von hier aus durch einen Kourier ein geschriebenes Exemplar dieses Werkes zu schieken gesonnen bin, welches auf diesem Wege ohne alle Gesahr beswerkstelligt werden kann. Nur ersuche ich Sie mit der Heraussgabe so sange zu verziehen, dis ich Ihnen melde, daß der König

im Besitz ber Copie ist; Sie sehen ein, daß mit der Publizirung eines Werkes der Werth der Copie aufhört. Für die dem König bestimmten Crempsare bitte ich ausgesucht schönes Papier zu besorgen.

In meinem letzten vom 12ten dieses, welches Sie ohne Zweisel — erhalten haben, schrieb ich Ihnen, daß ich meiner wankenden Gesundheit wegen eine kleine Reise zu unternehmen entschlossen bin; ich erwarte hiezu noch Ihre Anweisung auf die Herrn Frank hier um nach deren Empfang meinen Vorsatz uns verzüglich auszuführen.

Ich bitte also um gefällige Beschlennigung Ihrer Rückschrift.

Mit Hochachtung Ihr ergebenster Beethoven.

[Von des Meifters eigener Sand:]

Nachschrift. Der nunmehrige Tobias primus, gewesener seeundus, beschwert sich, daß viele Nachstragen um das Quartett aus Es geschehen und er schon vor 2 Monathen um einen Nachtrag deswegen geschrieben, aber ohnerachtet dessen nicht erhalten — dieses gehört zu den Hesten von Schwarzschalten, welche nun bald erscheinen werden."

Nach dem Originalmanustript in der Stadtbibliothek zu Mainz; zuerst gedruckt durch L. Nohl (Neue Briese, S. 285 f.); Brief wie Unterschrist von des Nessen Hand, nur die längere "Nachschrist" ist von Beethoven selbst. Das Original enthält 1 Quartbl., wovon 1 Seite beschrieben ist. Die Firma hat notiert: "Beethoven

Wien 26. Juli 1826

" 2. August "."

In diesem Briese ist von der "Neunten Symphonie" die Rede, die befanntlich dem Könige Friedrich Wilhelm III. von Preußen gewidmet wurde. Beethovens Originalhandschrift gehört zu den Zierden der Königl. Bibliothek zu Berlin (Musik-Abteilung). Zum "nunmehrigen Tobias primus" ist zu erklären, daß Tobias Haslinger jest Chef der Firma Steiner & Comp. geworden war.

## Un B. Schott Sohne in Mainz.

"Wien am 29. July 826.

Ich beeile mich Sie von dem richtigen Empfang Ihres Geehrten vom 19ten dieses in Kenntniß zu setzen.

Angleich melde ich Ihnen, daß ich in einigen Tagen das Duartett, wie auch Ihr Schreiben an Herrn Frank abliefern werde; dies würde schon geschehen sehn, wenn nicht mein Bestreben, Ihnen das Werk ganz correct zum Stiche zu übersenden, mich bestimmte, es noch ein Mahl auf das Genaueste durchzusehen.

Für die Uebermachung Ihres Wechsels danke ich Ihnen herzlich und ersuche Sie wiederholt, diese Bitte von meiner Seite nicht als einen Beweis von Mißtrauen gegen Ihr geehrtes Haus zu betrachten.

Die Metronomisirung werden Sie in Kurzem erhalten.

So sehr ich nun wünsche über einen für Sie und mich gleich wichtigen Punct zu schreiben, so bin ich doch so sehr von Geschäften überhäuft, daß es mir für heute unmöglich ist. Ich verschiebe daher die ausdrückliche Erklärung auf den nächsten Posttag und bin

Ihr ergebenster

Beethoven."

Auch dieser von Beethoven nur unterschriebene Brief, von der Hand des Nessen, wird nach dem Originalmanustript in der Stadtbibliothek zu Mainz dargeboten; er ist zuerst gedruckt bei L. Nohl (Nene Briese, Seite 2865.); Original: 1 Duartblatt, wovon 1 Seite beschrieben ist.

### Un Prof. Ehlers in Mannheim.

"Mein werther Ehlers! "am Iten Aug. 1826.

Überhäuft — fommt meine antwort, auch spät ich bin mit allem einverstanden, was sie in rücksicht der ruinen von Athen bewerkstelligen, nur vergessen Sie nicht die Wahrheit. welche durch die Meignerische Bearbeitung sehr gelitten hat, wiederherzustellen, die natürlich mehr im Robebuisch, ursprüngl. Text nur zu finden ist. - Rönnen sie etwas machen damit, [1 Zeile völlig durchstrichen, gang unleserlich] fo billige ich alles dieß, nur feben sie, daß alles echt ift, denn zu den Ruinen von Athen war eine andere ouverture: "in g moll", zu der Meißnerischen Bearbeitung ["etwas Meignerisches" ausgestrichen] für die Josephstadt wieder eine andere, welche die Schott in Mainz gestochen haben. Es kommt also auf den Sinn an, in welchem die neueste Bearbeitung gestaltet ist, brauchen Sie lettere in C dur, so würde auf ihr Schreiben berwegen, sie sogleich an Schott um diese anweisen, denn der Rapellmeister vom Rönigstädter Theater hat einen schändlichen Clavierauszug von der ouverture in C veranstaltet. Es läßt sich vermuthen, daß er auch gegen die Bartitur sich versünd, hat, er glaubte mahr= scheinlich in Königsberg sich zu befinden und in Königsberg die Rantisichel dritick ber reinen Bernunft barin anwenden zu können — mit Freuden überlasse ich ihnen den Muzen, den sie von Ihrer Mühe mit diesem Werke giehen können, nichts als ein kleines Geschenk als Andenken werde ich von ihnen an= nehmen, ich werde Schott schreiben, daß man ihnen anch das Opferlied einhändige, wenn sie darum schreiben, denn das ursprüngliche und mahre Konzept davon fand sich erst später. - Wenn sie mir nur bald nachricht von dieser Sache geben wollten, wird es mich freuen. ich umarme sie herzlich.

ihr Freund

Beethoven."

Adresse: "Seine wohlgebohren Hr. Ehlers Prosessor der Gesanglehre und Regisseur en generale des großherhogl. Hostheater in Mannheim.")

Nach dem Fatsimile im Besite des Serrn Dr. Erich Brieger in Bonn. Das Autograph des Briefes befaß, wie Q. Nohl mitteilt (1882. Mosait, S. 333), Berr Stadtpfarrer Körner in Maing. - Abressat, Berr Bilhelm Chlers, war ein besonders berühmter Bühnenfanger und De= fanglehrer, aus Sannover gebürtig (1774). Auf feinen gablreichen Gaft= spielreisen kam er 1805 nach Berlin und bereits 1809 nach Wien, wo er längere Zeit verblieb. Gewiß wurde er ichon damals mit Beethoven bekannt und befreundet. Das Sahr 1821 fieht ibn in Beft, 1822 in Bregburg. - Freilich berichtet Schindler fogar (II, 152), daß Beethoven fein Opfer= lied (op. 121 b) und fein Bundeslied (op. 122 b) zu Ehlers' Benefizkonzert in Bregburg tomponiert habe. Diese Mitteilung wird jedoch zutreffend als irrig von Thaver = Deiters (Beethoven, IV. Band, S. 472) gurudgewiesen. wovon ich bereits früher Rotis genommen habe. - Bon 1824-26 wirkte Chlers als Opernregiffeur am neuen Königstädter Theater in Berlin. Nach diesem Beethovenbriefe mare Ehlers etwa 1826 Regisseur in Mannheim gewesen, nach anderen Angaben sei er in gleicher Gigenschaft nach der Berliner Tätigkeit in Mainz, Stuttgart und Frankfurt a. M. tätig gewesen, bis er 1834 Mitdirektor der vereinigten Bühnen zu Mainz und Biesbaden wurde. Nach einigen Jahren zog fich Ehlers ganzlich vom Theater zurück, wirkte dann als fehr gesuchter Gesanglehrer in Mainz, wo er im Jahre 1845 ftarb. — Es verdient noch hervorgehoben zu werden, daß er nicht nur Tenor= fänger, sondern auch Baritonfänger genannt wird: fein Stimmumfang war nämlich berartig, daß er beiden Bereichen vollauf genügen konnte. — Brof. Chlers wollte und follte alfo die "Ruinen von Athen" mit neuer Textdichtung verseben und dann am Königstädtischen Theater in Berlin, wo unter ihm Senning als Kapellmeister wirkte, zur Aufführung bringen. - Bom Groll des Tondichters gegen Konzertmeister henning ist diefer Brief wieder voll. Darüber ift sattsam erzählt worden. Siehe Brief Dr. 1081 nebst Erklärungen (V. Band). - Beachtenswert ift es auch, daß Beethoven hier wieder einmal Rants eingedent ift, deffen ethische Strenge er ja auch fonst wohl zu schätzen weiß. Ift es sonft die "Kritik der praktischen Bernunft" mit dem kategorischen Imperativ, so hier einmal die "Kritif ber reinen Bernunft". - Die Rennung "Meigners" ift ein Irrtum von Beethoven: denn nicht Meifiner, der Brager Dichter, sondern der Wiener Dichter Rarl Meifl bichtete 1822 den Ropebneschen Tert gu den "Ruinen von Athen" um. Inbetreff der "Ruinen"-Umarbeitung ist auch zu erwähnen, daß lange vor Ehlers ein anderer Dichter mit Beethoven daran arbeitete, nämlich: Johann Chrysostomus Sporschil, über dessehungen zum Tondichter uns Dr. H. Boltmann zum ersten Male eingehend besehrt hat. (Siehe dessen Schrift: "Neues über Beethoven", S. 61 ff., besonders S. 66 f.)

### 1160.

### Un Dr. A. Smettana.

(Hugust 1826.)

Berehrtester S. A. Smettana.

> Sie verehrender Beethoven."

Die Geschwindigkeit zu helsen, forderte ihn zu seiner Mutter, wo er jetzt ist. Die Adresse solgt hierbei."

Nach dem Originalmanustript im Beethovenhaus zu Bonn; zuerst gebruckt durch Dr. Kalischer unter den "Ungedruckten Briefen an die Familie Brentano" in den Sonntagsbeilagen zur Vossischen Zeitung vom 2. August 1903. Der kurze Originalbrief in quarto, 4 Seiten, von denen nur die erste Seite beschrieben ist, hat weder Datum noch Adresse. Der Brief stammt aus der Zeit der Katastrophe mit dem vergötterten Neffen Karl, der nun doch einen Selbstmordversuch, im August 1826, unternahm. Dieser Brief ist offenbar der erste Notschrei des tief verwundeten Tondichters unmittelbar nach der Katastrophe. Arzt Dr. Smettana tratschnell als Helsender ein. Und der Retige ward gerettet, kam auf längere Zeit ins ofsizielle "Spital", wohin Beethoven nunmehr eine Anzahl Brieferichtete.

### Für Herrn von Holz.

(Sommer 1826.)

"Ganz erstaunlich ungeschwefelter Bester! Etwas nach 5 uhr sind wir schon ben euch zu Hause.

Beethoven."

Nach L. Nohl, Neue Briefe, S. 287. Dieser herausgeber bemerkt zu diesem Billett an Holz: "Bis auf die Namensunterschrift von fremder, jedoch nicht des Neffen Hand. Die Originale der sämtlichen 6 hier folgenden Billetts an Holz besitzt (1867) herr W. Künzel in Leipzig." Mehrere dieser Billetts stehen aber auch in D. Jahns Nachlaß, wonach ich sie dann geben werde.

#### 1162.

## Für Se. Wohlgebohrn Hr. v. Holz.

(Sommer 1826.)

"Holz! — Schaffe Holz! morgen in aller frühe kann die Ungefährlichste aller Personen das Geld dazu bringen. Der Hr. N-1\*) [?] u. Agent muß es seyn? Es muß sein —!

Thut das Eurige, wie wir das Unfrige

Amicus Beethoven."

[Mit Bleiftift gefchrieben.]

Nach D. Jahn's Beethoven-Nachlaß in der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt bei L. Nohl (l. 1. S. 288). — Die "Ungesährlichste Berson" ist die alte Haushalterin. — Hier wird das Motiv "Muß es sein, es muß sein" im Finale des großen F-dur-Duartetts (op. 135) berührt. Über den realen hintergrund zum Motiv "Der schwer gesaste Entschluß" (op. 135) ist bereits viel geschrieben worden; Schindler möchte ihn entsweder auf die Haushalterin "Frau Schnaps" oder auf eine Episode mit dem Hosagenten von Dembscher zurücksühren (cf. II, 157). — Andere Deutungen intellektueller Art sind von mir ausgestellt worden; man sehe

<sup>\*)</sup> Nohl hat hier wohl zutreffender: "Der & R-1. von Agent".

bas Ganze in dem bereits mehrsach erwähnten Aufsat: "I. v. Beethoven, die Schlesingersche Musikalienhandlung und N. B. Marr" in den "Sonntagssbeilagen zur Boss. Zeitung", 10., 17. und 24. Juli 1887.

#### 1163.

## Un Rarl Holz.

(Sommer 1826.)

"Das Essen wird schon um Ein uhr bereit sehn, wo ich Sie sicher erwarte, mir verursachts Wehe, ihnen so viele besichwerlichseiten zu verursachen.

Beethoven."

Nach Q. Nohl (Neue Briefe, S. 288).

### 1164.

### Un Rarl Holz.

(Hochsommer 1826.)

"Vergessen Sie nicht aufs Geld, ich habe bald nichts mehr Karl geht es immer besser, diesen Mittag singt die Frau Tisch= königin ben mir."

Nach L. Nohl (l. 1. S. 288). — Dieses Villett ist nach dem Selbste mordversuch des Nessen geschrieben: Karl besand sich jest im Spital. — Sehr wichtig und freudig zu begrüßen ist die Bemerkung: "Diesen Mittag singt die Frau Tischtönigin bei mir". Wer ist diese Tischtönigin, die beim Meister im Sommer 1826 sang? — Es kann nur die berühmte Nanette Schechner sein, die im Jahre 1825 in Wien debütierte und noch im Jahre 1826 in Wien war. Die Konversationsheste machen es unadweisbar deutlich. Das Konversationshest Nr. 75 (früher Herbst 1825, nach Thayer besser dem Jahre 1826 zugewiesen) enthält Folgendes: Schindler schreibt da auf Vl. 27 b: "Ich somme Sie um Erlandnis zu bitten, Ihnen die Delle Schechner ausstühren zu dürsen, die sich sehnt, Sie persönsich kennen zu sernen.

"ein wahres Portentum naturae".

"Das hat Wien noch nicht gehört, und hätte das gute Mädchen einen italienischen Nahmen, so wäre sie noch größer als alle Sängerinnen der Welt.

Bl. 28a "aus München.

Orlandi und noch eine andere.

"Die Natur hat an ihr höchst verschwenderisch gehandelt, sie hätte wohl mit ihrem Teil 3 andere tiichtig ausstatten können.

"Die Milder bleibt hier fehr weit zurück heute ist Don Juan, u. nun gehts an fidelio.

29 b. "Wenn die Schechner morgen wegen der Proben sich Zeit nehmen kann, so werden wir gegen 5 Uhr zu (Ihnen) kommen, vielleicht noch in Gesellschaft ihrer Mutter, die eine ganz vortreffliche Frau ist.

"Sie werden an ihr feine Schönheit, wohl aber ein recht hübsches honnettes u. gesehtes Mädchen kennen lernen, die nebst der Kunst sich ganz mit der häuslichen Wirtschaft abgiebt, denn es sind 10 Kinder, die (30 a) sie mit ihrem Einkommen erhält und unterrichten läßt.

"sie hat blos die Mutter, eine Schwester und einen Bruder bei sich. "Jeht wollen wir Ihnen so die Visite machen, dann können Sie sie ein mahl zu Tische laden, sie ist ein sehr einsaches Mädchen n. ohne mindeste Prätension, denn Sie müssen wissen, daß Sie sich nicht schämt, für ihre jüngeren Geschwister zu waschen und zu bügeln.

31b (immer Schindler): "Also mein großer Meister, wenn ich morgen mit meinem interessanten Anhang bis 5 Uhr nicht da bin, so giebts hinder=nisse im Theater, aber wir kommen die nächsten Tage um dieselbe Stunde.

"Da muffen Sie mich schriftlich authorisiren, fonft möchte Sie mir nicht glauben.

(33a) "ich bin mit der Schechner nicht so intim, daß ich nur verlangen könnte, meinen Worten unbedingt zu glauben.

"wird das Mädl nach meiner Wohnung?" (Ende bes hefts)

Das Resultat war also, wie vorstehendes Billett belehrt, daß Schechners ihren Besuch machen durften und recht bald zu Tisch geladen wurden, so begreist sich das Wort "Die Frau Tischtönigin wird heute bei mir singen".

Wir sehen also, daß Beethoven auch jett noch Sängerinnen hören kann und mag. Noch vieles vermerken andere Konversationshefte aus dieser Zeit itber Frl. Schechner, der nachmaligen Frau Baagen. So schreibt Holz auf (Heft 1, Bl. 3b): "Die Schechner hörte ich. — Beinahe wie die Milder so stark, aber das noch besser" etc.; dann 20a: "Heute singt die Schechner zum ersten Male in der Schweizersamilie.

(20b) "fidelio ift eine ihrer hauptrollen".

In dieser Umgebung fällt noch die Bemerkung in bezug auf den schwer gesaßten Entschluß auf, wo Holz schreibt: (Heft 100 Bl. 32a)

"Es war auch auf ber Borfe gleich bekannt, baß Gie ben Canon ichrieben: Es muß fein."

### 1165.

### Un Rarl Holz.

(August 1826.)

"Hinterlassen Sie gefälligst den Nahmen des Referenten von der Polizen wo wir waren, eine schöne Geschichte, gestern ist Karl mit der Polizei abgehohlt, und wie — sie sind nicht zusfrieden, ich lause herum, um nur jemand zu finden."

Nach L. Nohl (a. a. D. S. 288f.). Auch dieses Billett hängt mit der Selbstmord-Katastrophe zusammen. Die Zionswächter wollten gegen Beethoven den Vorwurf erheben, als habe er nicht genügend für das Seelensheil des Nessen gesorgt.

#### 1166.

### Un St. v. Breuning (?).

Hochsommer 1826.

"Bei Carl sind, glaube ich, 3 Punkte zu beobachten, 1 tens daß er nicht wie ein Sträfling behandelt wird, welches gerade nicht das Wünschenswerthe, sondern das entgegengesetzte hervorsbringen werde, 2 tens um zu höheren Graden befördert zu werden,

barf man doch nicht gar zu gering, und unansehnlich leben, 3 tens dürfte eine gar zu große Einschränkung mit Essen und Trinken ihm doch hart fallen, ich greife dir nicht vor."

Nach D. Jahns Beethoven-Nachlaß auf der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt bei E. Nohl (a. a. D. S. 289). Bei D. Jahn ist das Billett an Holz adressiert, von Nohl jedoch ist richtig dargetan, daß es nicht au Holz geschrieben sein kann, sondern nur an Stephan v. Breuning, der ja jest im Schwarzspanierhause an allen Sorgen und Freuden des Tondichters den innigsten Anteil nahm.

#### 1167.

### Un Rarl Holz.

(Hochsommer 1826.)

"Herr Berliebter!

Ich sende ihnen hier die Sinfonie, bezeichnen sie dem Uebersbringer recht das Gewölbe Haßlinger, damit Sie ihm die Sinfonie zum einbinden übergiebt, ohne sich zu übergeben.

Könnte ich diesen Nachmittag die Exemplare der Elementisichen Clavierschule abholen lassen bei ihnen? erhalte ich eines gratis, so wird eins bezahlt, ohne gratis wird nur eins genommen und richtig bezahlt.

Carl bittet sie um Cigarro, könnte nun alles dieses und jenes in ihren Händen sein, diesen Nachmittag das wäre folgen reich. — wenn sie dächten, wie nöthig es ist, noch einmal ins Spital zu gehen mit mir, daß dieß wenigstens übermorgen geschieht, denn wir können noch etwas erleben, ich glaube, daß mein Herr Bruter sicher nicht kommen wird, so würden sie wenigstens ein Viertheil ihres Ichs übermorgen [n.] Döbsling führen gegen 7 Uhr zu mir zu schaffen — nachmittagskönnte es wohl nicht sein.

Herliebter,
ich beuge meine Aniee vor der Allmacht der Liebe ihr ergebenster B—n

+

P. S.

memento mori.

Es wäre schön, wenn sie von dem Buchbinder erfragten, damit es auch zweckmäßig gebunden und aller Schmut hinweggeräumt werde.

V-l-t-r [= Berliebter]"

Nach D. Jahn's Beethoven=Nachlaß in der Königl. Bibliothet zu Berlin; zuerst gedruckt durch Dr. Kalischer (u. a. in "Neue Beethovensbriese", S. 80). Der Brief an Holz im Stadium seiner Verliebtheit gehört auch dieser aufgeregten Sommerzeit an. Das Hausmädchen soll die Neunte Symphonie zum Eindinden an T. Haslinger im Paternostergässel befördern; vermutlich das Exemplar mit der Dedikation an König Friedrich Wilhelm III. von Preußen, das jest im Besitze der Königl. Bibliothet zu Berlin ist.

— Troz der Katastrophe bleibt der hochherzige Meister stets sür das Bohl des Nessen besorgt.

— Die Clementische Klavierschule, die Beethoven so hoch schägte, war sür Gerhard v. Brenning, des Meisters "Ariel und Posenknopf" bestimmt. Siehe auch: "Aus dem Schwarzspanierhause", Rendruck, S. 104 ss.

1168.

Un Karl Holz.

(Hochsommer 1826.)

"Die Schwester von der Schwester kommt heute zu ihnen; sie hat mir gestern ein Zeugniß gegeben, non hai danaro, geben sie ihr also das Drangeld, zugleich sagen sie ihr, daß sie 100 fl.

jährlich und wöchentlich 36 Kr. Brotgeld habe, dieß alles habe ich gestern vergessen. Bringen sie doch das übrige vom Quartett mit dem B mit — ich könnte diese Nacht, da ihre Eltern sie auf die Welt beförderten, und wie viel Schweiß es sie gekostet, ein solches erstaunliches Machwerk ans Tageslicht zu bringen, ich gratulire zum Dasehn — wie? warum? 2c. Die Kätsel lösen sich von selbst. Heut zu Tische sehe ich sie,

der ihrige

Beethoven."

Nach D. Jahn's Beethoven-Nachlaß in der Königl. Bibliothef zu Berlin; zuerst gedruckt bei Kalischer (u. a. in dessen "Neuen Beethovenbriesen", S. 84 f.). — Ein Dienstboten= und Geburtstagsbrief; natürlich nuß es non ho danaro heißen.

#### 1169.

## An Karl Holz.

(Sommer 1826.)

"Befter!

Begebt euch morgen nach hinlänglichen Ligorianischen Bußübungen zum Mittagsessen zu uns. Ihr werdet hoffentlich nicht versagt sein, und hat man euch geladen, so wird hoffentlich die Kraft nicht ermangeln Euch loszuschießen.

Optime amice

der Eurige

Beethoven."

Nach L. Nohl (a. a. D. S. 287). Un ben "Ligorianischen Bußübungen" scheint Beethoven seinen Gefallen zu haben. Näheres über solche Maßnahmen enthält der kurz zuvor mitgeteilte Brief an Schott (Nr. 1142, V. Band).

### Un Rarl Holz.

"Wien, am 30. August 1826.

Mit Vergnügen gebe ich meinem Freunde Carl Holz die gewünschte Erklärung, daß ich ihn zur dereinstigen Herausgabe meiner Biographie für berufen halte, wenn ich überhaupt ansnehmen kann, daß man sie wünschen solle, und ich schenke ihm das volle Vertrauen, daß er das, was ich ihm zu diesem Zwecke mitgetheilt habe, nicht entstellt der Nachwelt überliesern wird.

Wien, am 30. August 1826.

Ludwig van Beethoven."

Nach A. Schindler (Beethoven II, 325). Diefer bemerkt bagu: "Das gange von der Sand von C. Solg zumeift mit Bleistift geschriebene Original ift mit Tinte überfahren, die Unterschrift Beethovens unbezweifelt authentisch." Schindler und Solz find Rivalen bei Beethoven, fie fuchen einander zu verkleinern. Es ift jedenfalls zu beklagen, daß wir von Holz teine Beethovenbiographie erhalten haben, er war im Bergleich gu Schindler weit genialer und hatte und über die Mufit Beethovens Befferes geboten, als es Schindler konnte. Solz entledigt fich aber fpater feines Biographenberufes in eigentumlicher Beife, indem er bas von Beethoven anvertraute Recht weiter gab, wie folgendes Schreiben an Dr. Gagner beutet: "Indem ich die in vorliegender Erklärung mir zugestandenen Rechte meinem Freunde Dr. Gakner in Carlgrube übertrage und überzeugt bin, daß bei seinem wohlgeordneten Vorrat von Materialien endlich einmal eine authentische und beftens dokumentierte Biographie Beethovens der jährlich wachsenden Zahl von Berehrern des großen Meisters zugesichert werden fann, mache ich mich verbindlich, nicht nur alle meine gewiß nicht unbeträchtlichen Beiträge dem Geren Dr. Gafiner zum Behuf der von ihm beabsichtigten Edition abzutreten, fondern auch durch meinen Ginfluß auf jene hier noch lebenden Freunde Beethovens, die mit ihm in wie immer geartete nähere Berührung gefommen find, dahin zu wirken, daß nur neue bisher noch nicht bekannte Driginaldaten aus den lautersten Quellen gu= geführt, und die in den bisher erschienenen mangelhaften Biographien verbreiteten Irrimer berichtigt werden. Diefe meine eifrige Unterftutung fage ich um so williger zu, als herr Dr. Gagner fich bereit erflärt hat, sein Manustript spätestens mit Ende August 1844 zum Druck übergeben zu tönnen, was ich schon darum für leicht aussührbar halte, weil er durch zweimalige Anwesenheit in Wien die meisten zu seinem Zweck dienlichen persönlichen Bekanntschaften anknüpste. Wien, den 4. Robember 1843."

Carl Holz.

Direktor der Concerts spirituels."

(Bei Schindler II, 326, in seinen Artiteln über "Beethoven und Carl Holz".) Die erste Beethovenbiographie von A. Schindler erschien im Jahre 1840; ebenso wie von Holz sind wir auch von Dr. Gaßner ohne Beethovenbiographie verblieben.

#### 1171.

### Un den Magistratsrat Czapka.

(August 1826.)

"An Seine Wohlgebohren Hr. Magistratsrath v. Czapka. Guer Wohlgebohren!

Ich ersuche sie dringend anzuordnen, daß da mein Neffe in wenigen Tagen genesen sehn wird, er mit niemand als mir n. Hr. v. Holz sich vom Spital entfernen darf — man kann es unmöglich zugeben, daß er seiner Mutter diefer höchst ver= dorbenen Person sehr nahe sen, ihr so sehr schlechter und ihr boshafter tückischer Karakter, ja die Verführung Karls mir Geld abzulocken, die Wahrscheinlichkeit, daß sie mit ihm Summen getheilt habe, und ebenfalls mit Karls liederlichem Theilnehmer vertraut war, das Aufsehen, welches sie mit ihrer Tochter, wozu man den Vater sucht, erregt, ja gar die Vermuthung, daß er bei der M-r [Mutter] mit nichts weniger als Tugendhaften Franenzimmern Bekanntschaft machen würde, rechtfertigen meine Besorgnisse und meine Bitte, die Gewohnheit schon um eine solche Person zu sehn, kann einen jungen Menschen unmöglich zur Tugend führen — indem ich ihnen diese Angelegenheit an das Hert lege, empfehle ich mich ihnen bestens, u. bemerke nur noch, daß es mich sehr, obschon bei einer sehr schmerzhaften Gelegenheit erfrente, Die Befanntichaft eines Mannes von fo ausgezeichneten Geistes — Eigenschaften gemacht zu haben.

Euer Wohlgebohren mit wahrer Hochachtung verharrender Beethoven m. p."

Diefer wie der folgende Brief an den Magistratsrat von Czapfa, der bei der magiftratlichen Senatsabteilung für schwere Bolizei-Ubertretungen in Bien tätig war, wurde von Dr. Gerhard v. Breuning im Jahre 1888 in der Wiener "Neuen Freien Breffe" veröffentlicht. Er fand auch in meinen "Neuen Beethovenbriefen", S. 196f., Aufnahme. - Der infolge des Gelbstmordversuchs leicht verwundete Reffe tam ins offizielle Svital. Der wichtige Magiftraterat v. Czapfa, dem Beethoven ein fo glangendes Beugnis ausstellt, nahm fich ber Beethovenschen Sache in Liebe und Gifer an. - Rarls genannter "liederlicher Teilnehmer" war ein junger Mann, Namens Riemet, der auch in ben Konversationsheften dieser truben Zeiten ftarte Berurteilungen erfährt. - Das m. p. hinter bem Namen Beethoven - beffer ware m. pr. ober m. pp. - bedeutet manu propria = eigenhandig, womit Beethoven ausdrücklich hervorheben wollte, daß er den Brief oder den Ramen eigenhändig geschrieben habe.

### 1172.

## Un Magistratsrat v. Zzapka (Czapka).

(August 1826.)

"Guer Wohlgebohrn!

Berr Hofrath von Breuning und ich haben genan überlegt, was zu thun sen, u. fanden doch immer, daß in diesem Augen= blick nichts anderes geschehen könne, als daß Karl einige Tage (gegen [wegen] seiner Entfernung von hier zum Militar) ben mir zubringen muffe. Seine Reden sind noch Aufwallungen von dem Eindruck, welchen meine Zurechtweisungen auf ihn gemacht, da er schon im Begriff stand, seinem Leben ein Ende zu machen, allein er zeigte sich auch nach dieser Periode liebe= 17

Ralifder, Beethovens Samtliche Briefe. Bb. V.

voll gegen mich. sehn sie überzeugt, daß mir die Menschheit auch in ihrem Falle immer heilig bleibt, eine Ermahnung von ihnen würde gute Wirkung hervorbringen, auch dürste es nicht schaden, ihn merken zu lassen, daß er ungesehn bewacht werde, während er bei mir ist —

Genehmigen Sie meine hohe Achtung für sie, u. betrachten sie mich als liebenden Menschenfreund, der nur Gutes will, wo es möglich ist. —

ihr Ergebenster

Beethoven m. p."

Anch dieser Brief an Magistratsrat v. Czapka ward zuerst von G. v. Brenning in der "Neuen Freien Presse" 1888 veröffentlicht; auch dieser Brief sand seine Ausnahme in des Herausgebers "Neuen Beethovensbriesen", S. 1975. Er gehört inhaltlich derselben schrecklichen Affäre an. Wir schöpfen aus diesem Briefe die Genngtunng, daß Beethoven sich auch von diesem schweren Schicksalsschage bald erholte. Das Bewußtsein, ein "liebender Menschernend" zu sein und stets das Nechte gewollt zu haben, mußte ihm die erschütterte Seelenruhe wiedergeben. Möge allen, wie Beethoven von sich selbst bekannte, "die Menschheit auch in ihrem Falle immer heilig" verbleiben.

### 1173.

### An Karl Holz.

(Hochsommer 1826.)

"Dieß für den Magistrat — frank zu sein unter einer solchen und einem solchen Gaßen-Menschen, welch Schicksal.

Die Angekündigte ist nicht gekommen, vielleicht auch, daß man sie mit fleiß nicht vorgelassen; am besten ists die G... [= Gans] um die Zeit, wenn Sie bei mir sind, zu mir zu bescheiden. Es wäre ein wahrhaftes Glück, endlich eine taugliche zu sinden! — Bringen Sie doch einige Bogen schönes Briefspapier, wie auch Zündhölzt z. B. bei Rossini am Stefansplatz.

Geplagter Odoardo! Die Gans kann keinen Gerstenschleim machen. Heilig ist das Vieh! solche Menschen. Leben sie wohl bis zu Tische."

Nach O. Jahns Beethoven-Nachlaß der Königl. Bibliothek zu Berkin; zuerst gedruckt bei Kalischer (u. a. in den "Neuen Beethovenbriefen" S. 85.).

#### 1174.

### Un Karl Holz.

(Hochsommer 1826.)

"An Sr. Wohlgeb. Hr. von Holz.
"Bestes lignum crucis

Wir brechen höchstens in einer 4tel Stunde durch den Boden oben durch und ihr werdet mich auffangen, ruht euch indessen aus."

Nach D. Jahns Beethoven= Nachlaß ber Königl. Bibliothet zu Berlin; zuerst gedruckt bei Kalischer (n. a. in bessen "Neuen Beethoven= briefen", S. 85).

### 1175.

### Un Karl Holz.

(Hochjommer 1826.)

"Span von Holz Christi hat noch die fehler, welche kein Mensch macht zu corrigiren. Holz ist übrigens anzuschüren."

Nach D. "Jahns Beethoven=Nachlaß in der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt bei Kalischer (u. a. in dessen "Neuen Beethoven=briefen", S. 85). — Bielleicht soll mit den Schlußworten scherzhafterweise angedeutet sein, daß Holz zum Berbrennungstode verurteilt ist.

## Un Rarl Holz.

(Hochsommer 1826.)

"Für Hern von Holz

Eines besondern Zufalls wegen bitte ich Sie, wenn Sie ausgehen zu hinterlaffen, wo ich Sie Vormittags finde. Auf jeden Fall sehe ich Sie zu Mittag

der Ihrige

Beethoven."

Nach O. Jahns Beethoven=Nachlaß der Königl. Bibliothet zu Berlin; zuerst gedruckt bei Kalischer (u. a. in den "Neuen Beethoven=briesen", S. 86).

#### 1177.

### Un Rarl Holz.

(Sommer 1826.) .

"Für Seine wohlgebohrn H. Holt.

bei der Hitze ift es wohl am besten, wenn Sie in das beswußte Wirtshaus in die Rossen [?] kommen, gerade die Straße gegenüber, wo Rampel wohnt; um ½ zwei Uhr."

Diese Worte, auf dem Umschlage eines sonst nicht vorhandenen Brieses zu lesen, stellen sich als ein Postskriptum dar. Ich habe sie nach dem Original in den "Monatshesten sür Musikgeschichte", 1896, Nr. 4, S. 32 in der genannten Studie über die "Beethoven-Autographe" der Berliner Bibliothek veröffentlicht. Bei mir unter Nr. 80: Briese und Notizen (80 f.). Aus derselben Quelle stammt auch die solgende Nummer Nr. 80 k: Monatsheste (l. l. S. 33).

### Zettel für H. Holk.

(1826.)

"An Piringer, wie es sich gehört, ists geschehn. Die Hexenhöhle p. n. wird angezündet — wenns möglich, den Schneider hente zu schicken — u. wenns ihr weg erlaubt, Zündhöltzchen. — Vom ausgehen keine rede, vielmehr von eingehen dum ewigen Heil.

[Adr.] "H. v. Holz." Beetov."

Von Direktor Piringer war bereits mehrsach die Rede. — p. n. ist Paternostergäßl, wo sich die Wohnstätte der Musikssirma Steiner & Comp. besand.

### 1179.

### Un Karl Holz.

Bestes Holz! —

(Hochsommer 1826.)

Send nicht — von — Holz.

Die liebe Regierung will mich um 10 Uhr heute sprechen, ich bitte Sie daher statt meiner hinzugehen, bevor aber noch zu mir zu kommen, welches Sie sich ganz nach Ihrer Besquemlichkeit einrichten können; ich habe schon auch einen Brief an die Hohe geschrieben, welche Sie mitnehmen können. Esthut mir leid Ihnen wieder beschwerlich fallen zu müssen, selbst kann ich aber nicht gehen, und doch muß die Sache ans Ende kommen.

Beethoven.

Nach L. Nohl, der dies Billett nach dem Original im Besitze des Barons von Prokesch=Osten in Gmunden veröffentlichte (Briese, S. 276).

### Un Karl Holz.

Motto.

1826.



Dieses Motto mit Noten befindet sich in der Biener Hofbibliothek, weder Worte noch Noten sind von Beethovens Hand; das Originalsmanuskript gibt auch keinerlei Answeis darüber; gedruckt ist das Notens Motto in einem Briese an Holz bei Nohl (Briese, S. 332) als Postsskriptum vom Dezember 1826. Dieser Brief selbst wird noch mitgeteilt werden. Das Motiv selbst würde einer der vor vielen Jahren von mir ausgestellten "alterierten Stalen" angehören (etwa — der sogenannten ungarischen Stala!).

#### 1181.

## Un Rarl Holz.

(Hochsommer 1826.)

"Für seine Wohlgebohren H. m. Holz.

"Als Drangeld leistete der Stock [!] gestern seine Schuldigkeit —

ich finde es viel besser, wenn Sie jemand aussindig machen, welcher die Spur [?] verfolgt: vielleicht [K?] findet man besseres als man glaubt, auch ist erst dann noch über Überzeugung [?] zu handeln, was es nur immer kostet, werde ich gern erstatten, nur muß die Sache schlau angelegt werden, ich bitte recht sehr, lassen sie doch ihre Schwester, der ich mich emphele nach diesem Muster 2 Ellen Flanell kaufen, welche sie mitbringen können, wenn sie diesen Mittag zu mir kommen

Es thut mir nur leid, Ihnen in so vielem beschwerlich fallen zu müssen eiligst

ihr

### Beethoven."

Nach dem Originalmanuftript im Besite des herrn Rapellmeifters Böttmann in Berlin. Diefer Solg-Brief ift feit einer Reihe von Jahren in der "Reuen Zeitschrift für Musik" vom 5. Februar 1890 (Rr. 6) in einem kleinen Artikel "Beethoveniana" gedruckt. Das Original befaß da= mals hoffapellmeifter Brüdler in Darmftadt, der ihn in jener Zeitung veröffentlichte. An Abweichungen vom Driginal fehlt es nicht. schreibt u. a.: "Der Brief ift an - - Solz gerichtet, ber ihn, mahrschein= lich im Jahre 1837, einem Rollegen von mir, der fich damals zu feiner Unsbildung in Bien aufhielt, verehrte, gleichzeitig auch ein Blatt mit Stiggen gum Rlavierkongert in Es." Die folgende Bemerkung bes Rongert= meifters: "Der Brief ift gut lesbar und läßt taum ein Bort einen Aweifel (?) auftommen" - kann ich nicht als richtig anerkennen. Dagegen ift Briteflers Schlugwort ebenfo annehmbar als icon, nämlich: "Ift das nicht rührend! Denkt man fich hingu, daß diefer Brief mahrscheinlich in die Zeit fällt, in der er an seinen letten Quartetten arbeitete; welch ein Wegenfat!" - Die hierin vortommende Erwähnung der Schwester von Rarl Holz bringt den bereits angeführten Brief des Meisters "Die Schwester von der Schwester" (Rr. 1168, V. Baud) in Erinnerung.

### 1182.

## Un Carl Holz.

"am 9. Sept. 1826.

"Sehr werther!

Man sieht, was bessere u. reinere Luft wie auch die Frauen wirken, denn kann in 3 Tägen ist ihre [= Ihre] Eißrinde schon aufgethaut, dies merke ich an ihrem gestrigen Briese, denn der vom 7. Sept. ist wie ein gedörrter Fisch —— ich ershielt ihn erst gestern abends, da ich mich gestern der kühlern angenehmern Luft wegen in Nusdorf besand —— ich würde

auch nach Baden komen, vieleicht kome ich auch morgen, in Unsehung der wohnung mögte ich doch nachsehen, allein ich habe die correctur für des Königs Majestät zu beeiligst zu beenden. —— C. will durchaus zum Militair, er schrieb, ich sprach ihn auch. Es wäre doch beger, daß er erst in einem Militärischen Institut wie Neustadt unterkäme, fomen sie mit ihrer gesellschaft dorthin, so hätten sie nur oberst Faber allda zu befragen, ob die jahre hier auch so gerechnet werden, ich glaube nicht, denn man bezahlt dort, und C. fann gleich als offizier aus= treten, denn lange Kadett zu fein, halte ich nicht für gut, u. wollen wir, daß er so offizier werde, so muß man die offiziers= gage ihm erftl. erfolgen, und nebenbej noch darauf legen, daß er leben kann; als Züchtling darf er doch auch nicht behandelt werben, - übrigens bin ich gar nicht für ben Militärstand, sind sie da, so muß alles jest per Extrpost gehn, ich bin er= müdet u. lange wird mich die Freude fliehn, die jeto u. noch fünftigen erschrecklich, ausgaben müßen mir Sorge machen, alle Hofnungen verschwunden, ein Wesen um mich zu haben, welches ich hofte wenigstens in meinen begern Eigenschaften mir zu gleichen — freuen sie sich ja recht draußen, lernen Sie die Küll Hörner der alles bezaubernde Natur, u. Montags hoffe ich Sie gang gewiß wieder zu feben und zu um [verklebt]

wie imer dankbar

der Ihrige Beethoven."

Nach dem Originalmannstript im Besitze des herrn Carl Meinert in Franksurt a. M.; der Brief ward zuerst vom herausgeber nach D. Jahns Beethoven-Nachlaß der Königl. Bibliothet zu Berlin gestruckt u. a. in dessen "Neuen Beethovenbriefen", S. 83 f. — Das ist jedenfalls der einzige "Militärbrief", den wir von Beethoven haben, der zugleich als anschausiches Bild seiner damaligen tiesen hoffnungslosigkeit dassteht: denn alle sorgfältige Saat sür den geliebten Nessen hatte keine guten Früchte gezeitigt. Trop Beethovens Abneigung für den Nisstärstand kam es doch mit Karl bahin. Der Berwendung des Feldmarschalseutnants

Baron v. Stutterheim verdankte es Beethoven, daß sein Nesse in dessen Regiment in Iglau Ansnahme sinden konnte. Zum Danke dasür widmete ihm der Tonmeister das wundersame Cis-moll-Quatuor (op. 131). Noch etwa 14 Tage vor seinem hinscheiden schrieb er deswegen an den Berleger Schott (am 10. März 1827): "Es (das Onartett) muß dem hiesigen Feld-marschalleutnant Baron v. Stutterheim, dem ich große Berbindlichkeiten schnlig bin, gewidmet werden. Sollten Sie vielleicht die erste Dedication schon gestochen haben, so bitte ich Sie um alles in der Welt, dieß abzuändern, und will Ihnen gern die Kosten dasür ersehen." Das Wert selbst erschien erst nach Beethovens Tode, im April 1827. — Des "Königs Wasestät" hier ist König Friedrich Wilhelm III. von Preußen, welchem die IX. Symphonie mit Chören gewidmet ward.

#### 1183.

### Un Herrn Tobias v. Haßlinger.

(September 1826.)

"Gemäß meinem ansschließenden privilegium hat der Hr. überbringer dieses euch erstlich beim rechten Ohr cres: — — — — — — — dann beim linken Ohr fimo zu zupsen zu rütteln etc. — — — nach dieser ersprießlichen Operation hat derselbe euch zu erklären, daß ich alle jene Werke, welche ihr noch nicht gestochen und herauszgegeben, wünsche für dasselbe Honorar, welches ihr schandvoll gegeben, zurück für mich für dasselbe schand Honorar zu nehmen. — Frage? Antwort! aus dem, den auch einige Zeit zugedachten Posten eines Haußmeisters, sehd ihr nun wieder zu einem Wechsel-Noten Fabrikanten erhoben worden — gehabt euch wohl ehemaliger Tobias juvenis u. 2 dus, nun= mehriger primus caput Tobias primus —

l. v. Beethoven.

[Abr.] An Herrn Tobias v. Haßlinger etc. etc. etc." Nach dem Originalmanustript im Besite der Königl. Bibliothek zu Berlin; zuerst gedruckt durch La Mara (Klassisches und Romantisches, S. 78 f.). Das Original umfaßt 2 Quartbl., oblatiert, 1 Seite beschrieben; rom Empfänger ist annotiert: "Beethoven 1826 Wien, anget. d. 12. Septbr."
— Der Brief mag also in der ersten Septemberwoche geschrieben sein. Tobias Haslinger war jett primus omnium im Steinerschen Verlagshause.

### 1184.

### Un Tobias v. Haslinger.

"am 20. September 1826 angefommen.

"Bester Hr. nordamerikanischer Notenhändler

wie auch Alein Handelnder!

nur auf einem halben Tag hie her frage ich sie, was die Clementische Klavierschule kostet ins Deutsche über= setzt ich bitte mir gefälligst darüber sogleich Auskunft zu geben, u. ob Sie selbe haben oder wo sie sonst zu sinden? —

Bester Hr: Hm, Hm, Hm! leben sie recht wohl in ihrer frischlakirten Handelsstube, sorgen sie, daß nun das vormalige Nest ein Bier Hauß werde, da alle Biertrinker gute Musikanten sind u. bei ihnen auch ansprechen müssen

ihr

[Abr.] An des Herrn Tobias Haßlinger Wohlgebohrn

ergebenster Beethoven!"

ehmaliger B—ro—t Nunmehriger Kunst Frabifant [!]"

Nach dem Originalmanustript in der Königl. Bibliothef zu Berlin; zuerst gedruckt bei La Mara (a. a. D. S. 79). Original: 2 Quartbl., 1 Seite beschrieben. Bom Abressaten des oblatierten Brieses ist angemerkt: "1826 Beethoven Wien, angek. den 20. September, beantw. —"

### Un Tobias Haslinger.

(27. Sept. 1826 angekommen.)

"Ich Danke —— ich bitte mir anzuzeigen wie es gehn soll mit der Dedication — können Sie selbige dem Dr. Spiker überwachen — ich geh morgen von hier — und bleib wohl so lange aus, daß ich ihn nicht mehr treffen werde. — Haben Sie nicht vernommen ob die Gesandtschaft damit einverstanden ist." —

Ihr

### ergebenster

Beethoven."

Nach L. Nohl (Neue Briefe, S. 289 f.), der das Billett nach dem Original im Besitze von Paul Mendelssohn in Berlin herausgab (1867). Die Dedikation betraf die IX. Symphonie, die der damalige Redakteur der Spenerschen Zeitung, Dr. Spiker, nach Berlin nehmen sollte. Dr. Spiker war selbst bei Beethoven und beschried in anziehender Weise diesen Besuch, der mehrsach gedruckt ist; man vgl. auch des Herausgebers umsanzeiche Aufsätze: "Beethoven und der preußische Königshof unter Friedrich Wilhelm III." in "Nord und Süd", Mais und Junihest 1889.

### 1186.

## Un B. Schott Sohne in Mainz.

"Wien am 29ten September 1826.

Im Begriffe mich aufs Land zu begeben, melde ich Ihnen eiligst, daß Sie nächstens die Metronomissirung der Symphonie erhalten werden.

Das Quartett aus Cis moll werden Sie hoffentlich schon haben, erschrecken Sie nicht über die 4 Kreuze. Das Werk wird hier in Kurzem zum Vortheil eines Künstlers gegeben werden.

Schließlich muß ich Sie bitten, das Nöthige wegen der Herausgabe meiner sämmtlichen Werke zu beschleunigen; ich kann es Ihnen nicht verhehlen, daß wenn ich nicht so sest auf meine Versprechungen hielte, Sie durch Vorschläge welche mir über diesen Punct von andern Verlegern geschehen sind, leicht in Nachtheil kommen könnten.

In der Hoffnung hierüber recht bald von Ihnen zu hören

Ihr ergebener

Beethoven.

P. S. Noch muß ich bemerken, daß im 2ten Stück der Sym=

phonie nach dem letzten Tacte des Maggiore das D. S. vergessen ist.



Ihr ergebener

Beethoven."

Nach dem Originalmanustript in der Stadtbibliothet zu Mainz; zuerst gedruckt bei L. Nohl (Neue Briefe, S. 290). — Der Brief ist vom Neffen geschrieben, von Beethoven nur die Borte: "Ihr ergebener Beethoven". Die Firma hat notiert:

"Beethoven b. 29. Sept. 1826 in Wien — 5. Oct. 26 (beantwortet)."

Beethoven stand jest im Begriff, sich zum Landsit seines Bruders nach Gneigenforf bei Krems zu begeben, — leider! leider! — denn in Gneigens dorf holte er sich seine Todeskrantheit. —

### 1187.

Un Holz?

(Fragment.)

1826.

Beethoven

— — — "wo alsdann von da der Einzug in der gärtnergaße statt haben wird — jollte es unterdessen solche sich ausgießende wolke wie heute geben, so unterbleibt alles bis auf weitere besehle L. van

gegeben ohne was zu geben u. zu haben." Dieser mit Blei geschriebene ungedruckte Zettel ist ein Fragment, denn nur die untere Hälste ist da; das Autograph besindet sich im Beethovens haus zu Bonn. Der dortige "Führer" verzeichnet es als "von Zmeskall", was jedoch nicht sein kann. Abressat kann un Holz oder Schindler sein. Die Schlußbemerkung: "gegeben ohne was zu geben" erinnert durchaus an ein Billett an Schindler vom Jahre 1824: "Ihr versigt ench zu mir um ench ermahnen zu sassen. datum ohne zu geben." — Zu untersuchen bliebe übrigens noch, ob Beethoven einmal in der Gärntnergasse gewohnt hat oder wohnen wollte!

#### 1188.

# Un Carl Holz.

(Oftober?) 1826.

"Die beiden Herrn waren da — man will sie aber von beiden Seiten ermahnt haben wegen dem Orden das höchste Stillschweigen zu beobachten. Haslinger behauptet, daß Sie in diesem Stücke ein Sohn des verstorbenen Papagenos sind — prenez gard —

Karl sagte ich heute, daß sestgeset wäre, daß er nur mit mir oder Ihnen sich aus dem Spitale begeben könne — Ich speise morgen zu Hause, es wird mir also angenehm sein wenn Sie kommen; da Sie morgen kein Amt halten, so können Sie auch später kommen, welches wirklich nöthig. —

Portez vous bien, Monsieur terrible amoureux. —

Ihr indeclineabeler Freund Beethoven."

Nach L. Nohl, Briese Beethovens, S. 325. Nohl gab das Billett nach einem Faksimile, "das ihm der Besitzer des Autographs, Herr Konzertmeister Carl Engel in Oldenburg, übersandt hat". Es war die Zeit, als Nesse Karl das Spital zu verlassen hatte. — Die Ordensstrage kommt auch im solgenden Briese an Dr. Wegeler vor; es war die Zeit, wo der schon erwähnte Redakteur der Spenerschen Zeitung, Dr. Spiker aus Berlin, bei Beethoven war. Der Bries atmet wieder schönsten Humor; er muß der ersten Zeit des Oktober zugewiesen werden.

Un den König Friedrich Wilhelm III. von Preußen.

(Oftoberanfang 1826.)

"Guer Majestät!

Es macht ein großes Glück meines Lebens aus, daß Ew. Majestät mir gnädigst erlaubt haben, allerhöchst Ihnen gegen= wärtiges Werk unterthänigst zweignen zu dürfen.

Ew. Majestät sind nicht bloß Vater allerhöchst Ihrer Untersthanen, sondern auch Beschützer der Künste und Wissenschaften: um wie viel mehr muß mich also Ihre allergnädigste Erlaubniß erfreuen, da ich selbst so glücklich bin, mich als Bürger von Vonn, unter Ihre Unterthanen zu zählen.

Ich bitte Ew. M., dieses Werk als ein geringes Zeichen der hohen Verehrung allergnädigst anzunehmen, die ich aller= höchst Ihren Tugenden zolle.

Ew. Majestät

unterthänigst gehorsamster Ludwig van Beethoven."

Nach L. Nohl (Briese, S. 326), der die Quelle nicht angibt. Der Inhalt des Brieses ist jedoch klar. Beethoven wünschte, dem König von Preußen die Partitur der IX. Symphonie zu widmen, wozu ja die Hissbereitschaft Dr. Spikers erlangt war. Erstaunlich viel wissen die Konsverschieden Vahre 1826 darüber zu erzählen. Ich verweise hierbei nochmals auf meine eingehenden Abhandlungen in "Nord und Süd": Beethoven und der preußische Königshof unter Friedrich Wisselm III. (Waisund Junisest 1889). — Das Werk ward angenommen, und unterm 25. November 1826 erließ der König ein Kabinettsschreiben an den Tonmeister, das uns in Schindlers Beethoven-Nachlaß (Wappe I) aussewahrt ist und solgenden Wortlaut hat:

An den Komponisten Ludwig van Beethoven.

"Bei dem anerkannten Werthe Ihrer Compositionen war es mir sehr angenehm das neue Werk zu erhalten, welches Sie mir überreicht haben. Ich danke Ihnen für dessen Einsendung und übersende Ihnen den beigehenden Brillaut Ring zum Zeichen meiner aufrichtigen Werthschätzung.

Berlin, den 25. November 1826.

Friedrich Wilhelm."

Die Geschichte mit dem Brillantring, woran der Gesandte Fürst von Hahseld besonders beteiligt ist, hatte noch sein Nachspiel, wovon jene Abshandlungen ein breites erzählen. Nur ein ungedruckes Schreiben Beetshovens, das die Konversationsheste bei dieser Gelegenheit darbieten, wollen wir hier mitteilen (Heft 58 Blatt 19).

### 1189a.

"E. W.

"Indem ich Ihnen für die mir überschickten Briefe meinen größten Dank abstatte, muß ich Sie um die Gefälligkeit bitten, mir den von S. M. den K. v. P. zugedachten Ring gütigst zu übermachen. Ich bedaure sehr daß eine Unpäßlichseit mich hindert, dieses mir zu weite Zeichen von der Liebe S. M. zur Kunst selbst in Empfang zn nehmen. Fremden Händen aber möchte ich nur sehr ungern anvertrauen. Zugleich bitte ich mich in einigen Zeilen zu besehren, ob wohl die hochlöbliche Gesandtschaft ein Danksaungsschreiben sür S. M. den König anzusnehmen und zu besorgen die Güte haben würde.

B."

Dieser Brief nuß gleichwohl an den Fürsten Hatzeld abgeschickt worden sein. Aus der Gesandtschaft gelangte endlich das Etni mit dem vermeintlichen "Brillant-Ringe" in Beethovens Besig. Es wird nun erzählt, Beethoven sei beim Öffnen dieses Etnis nicht wenig verwundert gewesen, statt des verheißenen Brillanten einen rötlichen Stein zu sinden. Dieser Ring sei von einem Hosjuwelier nur auf 300 Fl. Papier taxiert worden. Das Weitere wolle man in "Nord und Süd" nachlesen.

## Un Dr. Franz Wegeler.

"Wien am 7. Oftober 1826.

"Mein alter geliebter Freund!

Belches Vergnügen mir Dein und Deines Lorchen Brief verursachte, vermag ich nicht auszudrücken. Freilich hatte pfeil= schnell eine Antwort darauf erfolgen sollen, ich bin aber im Schreiben überhaupt etwas nachlässig, weil ich denke, daß die besseren Menschen mich ohnehin kennen. Im Ropf mache ich öfter die Antwort, doch wenn ich sie niederschreiben will, werfe ich die Feder meistens weg, weil ich nicht so zu schreiben im Stande bin wie ich fühle. Ich erinnere mich aller Liebe, die Du mir stets bewiesen hast 3. B. wie Du mein Zimmer weißen ließest und mich so angenehm überraschtest. Ebenso von der Familie Breuning. Kam man von einander, so lag das im Kreislauf der Dinge; jeder mußte den Zweck seiner Bestimmung verfolgen und zu erreichen suchen; allein die ewig unerschütterlichen Grundfätze des Guten hielten uns dennoch immer fest zusammen verbunden. Leider fann ich Dir heute nicht so viel schreiben als ich wünschte, da ich bettlägerig bin, und beschränke mich darauf einige Bunfte Deines Briefes zu beantworten.

Du schreibst daß ich irgendwo als natürlicher Sohn des verstorbenen Königs von Preußen angeführt bin; man hat mir davon vor langer Zeit ebenfalls gesprochen, ich habe mir aber zum Grundsatz gemacht nie weder etwas über mich zu schreiben noch irgend etwas zu beantworten was über mich zeschtschaffenheit meiner Eltern und meiner Mutter insbesondere der Welt bestant zu machen. Du schreibst von Deinem Sohne. Es verssteht sich wohl von selbst, daß wenn er hierher kommt, er seinen Freund und Vater in mir finden wird, und wo ich im Stande bin ihm in irgend etwas zu dienen oder zu helsen, werde ich es mit Freude thun.

Von Deiner Lorchen habe ich noch die Silhouette, woraus zu ersehen wie mir alles Gute und Liebe aus meiner Jugend noch theuer ist.

Von meinen Diplomen schreibe ich nur fürzlich daß ich Ehrenmitglied der f. Gesellschaften der Wissenschaften in Schweden ebenso in Amsterdam und auch Chrenbürger von Wien bin. — Bor furzem hat ein gewisser Dr. Spieker meine lette große Symphonie mit Chören nach Berlin mitgenommen; fie ift bem Könige gewidmet und ich mußte die Dedication eigenhändig schreiben. Ich hatte schon früher bei der Gesandtschaft um die Erlanbniß daß Werf dem Könige zueignen zu dürfen angesucht, welche mir auch von ihr gegeben wurde. Auf Dr. Spiekers Veranlassung mußte ich selbst das corrigirte Manuscript mit meinen eigenhändigen Verbefferungen demfelben für den Rönig übergeben, da es in die fönigl. Bibliothek kommen soll. Man hat mich da etwas von dem rothen Adlerorden 2. Klasse hören laffen; wie es ausgehen wird, weiß ich nicht, denn nie habe ich derlei Ehrenbezengungen gesucht, doch wäre sie mir in diesem Zeitalter wegen manches Andern nicht unlieb.

Es heißt übrigens bei mir immer: Nulla dies sine linea, und lasse ich die Muse schlafen, so geschieht es nur damit sie desto kräftiger erwache. Ich hoffe noch einige große Werke zur Welt zu bringen und dann wie ein altes Kind irgend unter guten Menschen meine irdische Lausbahn zu beschließen.

Du wirst auch bald durch die Gebrüder Schott in Mainz einige Musikalien erhalten. Das Portrait welches Du beiliegend bekommst, ist zwar ein künstlerisches Meisterstück, doch ist es nicht das letzte welches von mir versertigt wurde. — Von Ehrensbezengungen die Dir ich weiß es Freude machen, melde ich Dir noch, daß mir von dem verstorbenen König von Frankreich eine Medaille zugesandt wurde mit der Inschrift: Donné par le Roi à Monsieur Beethoven, welche von einem sehr verbindlichen Schreiben des premier gentilhomme du Roi Duc de Châtres begleitet wurde.

Mein geliebter Freund, nimm für heute vorlieb. Ohnehin ergreift mich die Erinnerung an die die Vergangenheit und nicht ohne viele Thränen erhältst Du diesen Vries. Der Anfang ist nun gemacht und balb erhältst Du wieder ein Schreiben, und je öfter Du schreiben wirst, desto mehr Vergnügen wirst Du mir machen. Wegen unserer Freundschaft bedarf es von keiner Seite einer Anfrage, und so lebe wohl. Ich bitte Dich Dein liebes Lorchen und Deine Kinder in meinem Namen zu unnarmen und zu küssen und dabei meiner zu gedenken. Gott mit euch Allen!

Wie immer Dein treuer Dich ehrender wahrer Freund Beethoven."

Nach den "Biographischen Notizen" S. 49 ff., Neudruck S. 62 ff. Der Brief ung uns mit großer Wehmut erfüllen. Sier ergeht fich Beethoven am Abend feines hohen Dafeins in feffelnde Erinnerungen an feine ge= liebte Beimat Bonn und an feinen alten treuen Freund Frang Begeler und beffen Gattin Eleonore. Bur Mitteilung über die Gilhouette bemerkt bort Begeler: "Die Silhouetten fammtlicher Glieber der Familie von Breuning und der näheren Freunde des Sanses wurden in zwei Abenden von dem Maler Reefen in Bonn verfertigt, baber tam ich in ben Befit berjenigen von Beethoven, welche fich bier [in den , Notigen'] abgedrudt findet. Beethoven mag hier im 16. Jahre gewesen fein." - Uber die Sage, daß Beethoven vom Könige Friedr. Wilhelm II. abstamme, wolle man meine Abhandlung: Beethoven in Berlin (Nord und Gud 1886) nachlesen, worin alles dahingehörige zusammengefaßt ift. - Da biefer wehmutsvolle Brief von des Meisters Jugenderinnerungen handelt, mag hier der geeignete Ort erscheinen, einer anderen Erinnerung aus Beethovens Jugendzeit gu erwähnen, die unbekannt und problematifch ift. Erft jest - während meines Aufenthaltes in Bad Reuenahr (Juli 1908) habe ich davon erfahren. Gin entfernter Bermandter ber b. Brenningichen Familie lebte im jetigen Neuenahr (ehemals waren es drei kleine Ortschaften, deren eine "Bent" hieß); ein Nachkomme dieses v. Breuning ift ber jegige Landrat in Düren. Bei beffen Großvater, einem turtolnifden Beamten, waren die Bonner Brennings oft zu Besuch. Und mit ihnen auch Beethoven, ber nicht felten zu Besuch erschien. Darum beißt die jegige Strafe, in der jener v. Brenningiche Befit lag, "Beethovenftrage". Bei ber henrigen 50 jährigen Jubilanmsfeier der Nenenahrer Beilquelle wurde auch Beethovens befonders gedacht. Bei den lebenden Bildern ericbien der junge Beethoven, deffen Abelgide (die allerdings damals noch gar nicht komponiert war) vorgetragen wurde. Man will an jener Stätte (in ber Mittelftrage) eine Webenktafel errichten. Brof. Ripper, Referent ber Rölnischen Bolkszeitung, hat all diefes eingehend dargeftellt, ich foll es noch erhalten. - Da die Sade noch nicht einwandsfrei dargestellt ift, mag dieser Sinweis für uns Die Ripperichen Eruierungen bestätigte mir aber ber jegige Rurdireftor, Berr Rütter in Neuenahr, als durchaus authentisch.

#### 1191.

### Un Tobias Haslinger.

(Oftober 1826.)



Für die übrigen Consonantirungen und Vocalisirungen ist heute feine Zeit übrig. Ich bitte Gie nur, ben beigeschlossenen Brief fogleich zu übergeben.

Sie verzeihen schon, daß ich Ihnen beschwerlich falle; da Sie aber einmal der Inhaber eines Runftpofthauses find, fo ists natürlich nicht anders möglich als davon Gebrauch zu machen.

Sie sehen schon, daß ich hier in Gneixendorf bin. Der Name hat einige Aehnlichkeit mit einer brechenden Age. Die Luft ift gesund. Ueber Sonftiges muß man das Memento mori machen.

Bang Erstaunlichster, erster aller Tobiaffe, in der Runft= und Bosthaus Gnade

empfehlen wir uns

Beethoven."

Nach L. Nohl (Briefe, S. 329f.); aus der Autographensammlung bes herrn &. J. Schaffer, Finanginfpettor in Steyer in Oberöfterreich, nur die Noten und die letten Borte "empfehlen wir uns" find von Beethovens Sand. - Beethoven befand fich jest mit feinem Reffen, der eben das Spital verlaffen hatte, auf dem Gute seines Bruders Johann in Gneizendorf bei Kremz. Das Wort des Ortes ist von Veethoven sehr gut onomiatopoetisch gezeichnet. Der Name hat einige Ühnlichkeit mit einer "brechenden Aze". Das Memento mori sollte leider sehr bald zur tranzigen Wahrheit werden. Gneizendorf bleibt ein schlimmes Blatt zunnzgunsten des Bruders Johann. Milber wird man jedoch gestimmt, wenn man erkennen darf, daß Bruder Johann im Interesse des beiderseitigen Nessen Karl doch einmal dem leidenden Meister energisch die Leviten lesen durfte. Hierzu muß uns der solgende Brief Johanns an seinen Bruder Ludwig dienen, den Schindlers Beethoven-Nachlaß ausbewahrt (Mappe I, Nr. 61):

"Gneixendorf im November 1826.

"Mein lieber Bruder! ich fann unmöglich länger mehr ruhig sein über das fünftige Schicksal von Karl, er komt gang aus aller Thätigkeit und dieses Leben so gewohnt, wird er mit größter Mühe nur wieder zur Arbeit zu bringen sein, je länger er hier so unthätig liebt. Breuning gab ihm beim Weggehn nur 14 Tage Zeit um sich zu erholen, und jest sind es 2 Monat, Du siehst aus dem Brenning feinen Schreiben, daß es durchaus sein Wille ift. daß Rarl zu seinem Beruf eilen soll; je länger er hier ift, desto unglücklicher für ihn, denn desto schwerer wird ihm die Arbeit ankomen und so kann es denn komen, das wir noch etwas übles erleben. — Es ist ewig Schade, daß dieser Talentvolle junge Mensch, so seine Zeit ver= geudet, und wem wird man es einst zur Last legen, uns beiden nur, den er ist noch zu jung um sich selbst zu leiten, daher ist es deine Pflicht, willst du dir nicht später selbst und von andern Vorwürfe machen laffen, ihn recht bald zu seinem Beruf zu bringen, ist er nun einmal dabei, dann läßt sich vieles für ihn und seine Zukunft thun, sowie er aber jest ist läßt sich nichts thun. Ich sehe aus seinem Benehmen, das er gern ben uns bleiben möchte, allein dann ift seine Zukunft dabin, daber ift dieses unmöglich, und je länger wir zaudern desto schwerer wird ihm das weg gehn ankomen, daher beschwöre ich dich, fasse festen Entschluß, laß dich nicht von Karl darin abhalten, ich glaube daher bis nächsten Montag, denn auf mich kannst du auf keinen Fall warten, indem ich nicht ohne Geld von hier weggehn kann, n. es noch lange hergeht bis ich soviel eine nehme bis ich damit nach Wien gehn kann.

lassen wir dieses bis zum Tage wo du abreist. N! altes

Weib (von Johann?)

Sie hat ihr Theil mehr bekomt Sie nicht."

Darunter Schindler: "Vorstehendes Schriftstild zeigt, daß Johann van Beethoven doch eine oder die andere gute Seite gehabt u. dürfte es ge= eignet fein sich mit ibm in etwas zu versöhnen. Ich tann mit Gewißheit versichern, daß Ludwig van Beethoven die Bitte seines Bruders sehr un= willig aufgenommen hat und daß es vor der Abreise von Gneixendorf zu einer höchst erbitterten Szene zwischen den beiden Brudern gefommen ift. und zwar über die Erbichaft nach dem Ableben des Johann van Beethoven zugunften des Neffen Karl. — Die letten hier oben von Johann mit Bleiftift geschriebenen Worte, die sich auf seine Frau beziehen, deuten schon darauf hin. Der tötende Sag Beethovens auch gegen diese seine Schwägerin, die ebenso moralisch anftändig gewesen wie die andere, verfolgt ihn fortan wie ein bofer Damon. - Er verlangt daber von feinem Bruder Johann, feine Frau zu verstoßen und zu enterben, wogu sich diefer nicht verstehen wollte. - Dies die Sauptquelle diefes Bruderzwiffes in den letten 5 bis 6 Jahren in Ludwigs Leben. Frägt man, auf wessen Seite die Sanpt= schuld gelegen, so muß der Bahrheit gemäß geantwortet werden: auf Ludwigs Seite. In stetem Biderspruch mit sich und ber Belt mußte Ludwig van Beethoven fortan Personen mit Sag und Liebe in meift unvernünstigem Grade verfolgen. — Diese fand er allein schon in seiner durch und durch unwürdigen Familie. Jedoch vergrößerte er felbst dieses Ubel jumeist zu feinem Nachtheile.

A. Schindler."

Tropdem — mitten in der notpeinlichsten Umgebung beim Bruder und dessen Beibe — fonnte Beethoven noch unendlich humorvoll erscheinen, wie der solgende Brief dartut.

# Un Herrn Tobias Haßlinger.

Gneigendorf am 13. Oftober 1826.

"Bester aller Tobiasse [bazu 8 Tacte Noten.]

Wir schreiben Ihnen hier von der Burg der Signor Fratello, Ich muß Ihnen wieder beschwerlich fallen, indem ich Sie höflich ersuche beigeschlossene 2 Briefe sogleich auf die Post zu geben. Bon der Klavierschule an, werde ich Ihnen alle Rosten, die ich Ihnen verursacht habe, ersetzen, sobald ich wieder nach Wien komme. — Die so schöne Witterung und der Umstand, daß ich den ganzen Sommer hindurch nicht aufs Land fam, ist Schuld, daß ich hier noch länger verweile. Gin Quartett für Schlesinger ist bereits vollendet; nur weiß ich nicht, auf welchem Wege ich es Ihnen am sicherften senden foll, damit Sie die Güte haben, es bei Tendler und Manstein abzugeben und auch das Geld dafür in Empfang zu nehmen. Schlesinger wird mahr= scheinlich keine Anweisung auf Gold gegeben; wenn Sie erreichen fönnten, daß ich es erhalte, würden Sie mich fehr verbinden, da ich von allen Verlegern in Gold honorirt werde. Indessen, bestes Tobiasserl, brauchen wir Geld, denn es ist nicht alles eins, ob wir Geld haben oder feins. Wenn Sie Holg gu Gesichte bekommen, so nageln Sie es auf ein anderes Holz. Die Liebeswuth hat es entseklich ergriffen; dabei ist es fast ent= zündet worden, so daß Jemand aus Scherz geschrieben hat, daß Holz ein Sohn des verstorbenen Papageno sei.

Ganz erstaunlichster, bewunderungswürdigster, einziger aller Tobiasse, lebt wohl. Wenn es euch nicht unbehaglich ist, so schreibt doch einige Zeilen hierher. Ist Dr. Spieker noch in Wien?

Mit hochachtlichster Hochachtung und Treue der Eurige

Beethoven."

Von diesem Briese gibt Nohl an, daß er ihn nach den "Signalen für die musikalische Welt" 1854 wiedergibt. Die Nummer des Jahrgangs gibt Herr Nohl wiederum nicht an! Auch diesmal habe ich die Mühe nicht schenen müssen, den ganzen Jahrgang der Signale 1854 durchzublättern, ohne indes den erwähnten Brief sinden zu können. Wieder ein Beweis der ganz leichtsertigen, durchaus unwissenschaftlichen Art zu zitieren!! — Tendler & Maustein sind ein Bankhaus in Wien, an die hier noch ein Villett solgt; der zu besorgende Brief ist an B. Schotts Söhne in Mainz.

#### 1193.

## An B. Schott Sohne in Mainz.

"Gneigendorf am 13. Oct. 1826.

Ich benütze den Rest des Sommers, um mich hier auf dem Lande zu erhohlen, da es mir diesen Sommer unmöglich war, Wien zu verlassen. — Ich habe während dieser Zeit die Symsphonie ganz metronomisiert und füge hier die Tempi beh.

| Allo ma non troppo . | 88 =             | Alla Marcia       | 84 =    |
|----------------------|------------------|-------------------|---------|
| Molto vivace         | 116 =            | Andte maestoso    | 72 = 7  |
| Presto               | $116 = ^{\circ}$ | Adagio divoto     | 60 = 0  |
| Adagio tempo 1mo     | 60 =             | Allo energico     | 84 = 7  |
| Andante moderato     | 63 =             | Allo ma non tanto | 120 = 6 |
| Finale Presto        | 66 = 6.          | Prestissimo       | 132 =   |
| Allo ma non troppo . | 88 =             | Maestoso          | 60 =    |
| Allegro assai        | 80 =             |                   |         |

Sie fönnen selbe auch besonders stechen lassen. Bergessen Sie nicht was ich Ihnen über das zwehte Stück angezeigt habe.

Auch die Messe werde ich Ihnen nächstens metronomisirt senden.

Das neue Quartett haben Sie hoffentlich schon erhalten.

Die Herausgabe meiner sämmtlichen Werke betreffend wünsche ich Ihre Meinung zu erfahren, und ersuche Sie mir selbe baldigst mitzutheilen. Hätte ich nicht aus allen Kräften dagegen gestrebt, so hätte man die Herausgabe schon theilweise begonnen, welches für die Verleger nachtheilig wie auch für mich ohne Vortheil wäre.

Die Gegenden, worin ich mich jetzt aufhalte, erinnern mich einigermaßen an die Rheingegenden, die ich so sehnlich wieder zu sehn wünsche, da ich sie schon in meiner Jugend verlassen.

Schreiben Sie mir bald etwas Angenehmes. Wie immer mit Hochachtung

Ihr ergebenfter

Beethoven.

Nach dem Originalmanustript in der Stadtbibliothek zu Mainz. Der Brief ist von des Neffen Hand geschrieben. Die Firma hat auf der Abressenseite notiert:

> "Aufgeber: L v Beethoven Alser Borftadt Schwarz spaninger Haus."

Das in Rede stehende Quartett ist op. 135 in F-dur mit dem Finalthema: "Der schwer gefaßte Entschluß", dasselbe, wovon auch das folgende Billett handelt.

### 1194.

Un Tendler und Manstein in Wien.

"Gneigendorf am 30 ten Oct. 1826.

"Euer Wohlgebohren!

Ich übersende Ihnen durch meinen Bruder mein neuestes für Herrn Schlefinger verfaßtes Violinquartett und ersuche Sie, daß beh Ihnen zu diesem Ende hinterlegte Honorar von achtzig

Ducaten dem erstern einzuhändigen; über welchen Betrag ich zugleich hiermit quittire.

Mit Hochachtung Ihr ergebenster Ludwig van Beethoven."

Nach &. Nohl (Nene Briefe, S. 294), der dabei bemerkt: Bis auf die Namensunterschrift von des Nessen Hand. Im Besitz der Frau Carl van Beethoven in Wien. — A. B. Mary bietet im II. Baude seines Beethoven (2. Auslage) folgendes Faksimile dar:



Meuestes quartett von

L. v. Beethoven

gneixendorf am 30 ten Oftober 1826."

### 1195.

# Un B. Schott Sohne in Mainz.

"Wien am 9 ten Xbr.

Ihr letztes Schreiben vom 28 ten Nov. hat mir sehr viel Vergnügen gemacht. Leider hat mich ein Zufall auf meiner Rückreise vom Lande unpäßlich gemacht und zwingt mich das Bett zu hüten. — Das Quartett habe ich ausschreiben lassen und kann hieraus, jedoch nicht mit völliger Gewißheit, schließen,

daß sich auch in Ihrer Partitur noch einige Fehler besinden; ich habe selbe aber sorgfältig durchgegangen; mit seiner eigenen Partitur verfährt man aber selten so ausmerksam. Um hier= über ganz sicher zu gehn, werde ich Ihnen das Nöthigste was mir aufstößt, anzeigen. — Das Wappen des E. Rudolph sowie auch die Metronomisirung sollen Sie so schnell als möglich er= halten. Was wegen der Symphonie zu besorgen ist, werden Sie mit nächster Post bekommen.

Ihre Nachschrift den Nachdruck des Quartetts betreffend. hat mich in um so größeres Staunen versetzt, da Sie selbst einen Berlag in Paris haben; ich aber habe nicht den mindeften Theil daran. Wenn ich eine Vermuthung darüber äußern foll, so muß ich gesteben, daß ich Schlefinger'n die Schuld benmessen möchte. Sie erinnern sich, daß er das Quartett schon einmal schriftlich verlangt; Sie selbst glaubten mich damahls unedel genug, ihm ein solches Werk zu geben. Der alte Schlefinger aus Berlin war diesen Sommer hier, und wollte auch von dem hiesigen Verleger Matthias Artaria ein Quartett von meiner Composition haben, welches ihm jedoch abgeschlagen wurde. Wenn ich, die Heransgabe meiner Werke betreffend, eine dringende Er= mahnung an Sie ergehen ließ, so war es gerade wegen Schlefinger; benn er hat mir eine Sammlung von meinen frühesten bis auf die letten Quartette überschieft um sie neuerdings herauszugeben; ich habe ihm das völlig abgeschlagen, weil meine Ehre nicht ge= stattet solch ein Unternehmen zu begünstigen, noch weniger aber, ihm gar meinen Nahmen voranzuseten. Ich rathe Ihnen übrigens hiervon nichts drucken zu lassen, denn es ist schwer in derlen Fällen vollständige Beweise zu finden. — Leben Sie recht wohl. Besuche ich den Rhein, so besuche ich auch Sie. Ich hoffe meine Gesundheit wird sich bald bessern.

Ihr ergebener"

Nach bem Originalmanuftript in der Stadtbibliothet zu Mainz. Der Brief ift von der hand des Neffen geschrieben, die Unterschrift fehlt.

Der Brief ward am 18. Dezember beantwortet. — Aus diesen Briefen gewinnen wir die traurige Bestätigung, daß Beethoven von Gneizendors frank und erschöpft nach Bien zurlickehrte. Die letten Leiden bis zur hinfälligfeit und bis zum Ausgang im März des solgenden Jahres sind oft genug zumal von Schindler, dargestellt, am anschaulichsten jedensalls von Gerhard v. Breuning in seinem Buche "Aus dem Schwarzspanierhause".

### 1196.

# Un Carl Holz.

(Dezember 1826.)

"Gure beamtliche Majestät!

Gleich nach meiner Ankunft, welche seit wenig Tagen Statt fand, hatte ich Ihnen geschrieben, der Brief ward aber verlegt; darüber bin ich aber unpäßlich geworden, so, daß ich es für besser halte, das Bett zu hüthen.

Es wird mich also sehr freuen, wenn Sie mich besuchen. Es wird Ihnen minder beschwerlich werden, da von Döbling Mes in der Stadt ist.

Schließlich setze ich nur noch hinzu:



### Wie immer

Ihr Freund

Beethoven."

Nach L. Nohl (Briefe, S. 331 f.). Nur der Schluß mit den Noten, der selbständig in der Viener Hospibiliothet vorhanden ist (man vergleiche die bereits dargebotene Briesnummer 1180), ist von Beethovens Hand. Nach Nohl besaß das Autograph damals Baron Fritz von Reden in Danzig. Das Notenbeispiel in der Wiener Hospibiliothek ist nicht von Beethovens Handschrift.

## Un B. Schott Sohne in Mainz.

(Dezember 1826.)

"Ich beeile mich Ihnen das Wappen Sr. Kais. Hoheit des Erzherzogs Andolph zu übersenden. Sie können auch die Pränumerandenliste von den llebrigen der Dedication folgen lassen.

Die Metronomisirung folgt nächstens. Warten Sie ja darauf. In unserm Jahrhundert ist dergleichen sicher nötig; auch habe ich Briefe von Berlin, daß die erste Aufführung der Symphonie mit enthusiastischem Benfall vor sich gegangen ist, welches ich großentheils der Metronomisirung zuschreibe. Wir können beynahe feine tempi ordinari mehr haben, indem man sich nach den Ideen des freyen Genius richten muß.

Eine große Gefälligkeit würden Sie mir erzeigen, wenn Sie die Güte hätten, an einen meiner werthesten Freunde, den königl. preußischen Regierungsrath Franz von Wegeler in Koblenz folgendes zu senden: das Opferlied, das Bundeslied, das Lied: Ben Chloen war ich ganz allein, und die Bagatellen für Clavier. Die dren Erstern wollen Sie ihm gefälligst in Partitur senden. Den Betrag werde ich mit Freuden vergüten.

Die Dedication des Quartetts werden Sie in einigen Tagen ebenfalls erhalten. Ich liege nun schon ein paar Wochen, hoffe aber, daß Gott mir wieder aufhelfen wird. Mich Ihrem Ansbenken empfehlend bin ich

Ihr ergebenster Ludwig van Beethoven."

Nach dem Originalmanustript in der Stadtbibliothek zu Mainz; der Brief ist von des Nessen Hand geschrieden. — Besonders beachtenswert sind hierin Beethovens Bemerkungen über die Metronomissierung. Der Brief ist zuerst von Nohl abgedruckt in seinem "Musikalischen Stizzenbuch", Beetshovens Tod, S. 242 st.; dann in seinen "Neuen Briesen" usw. S. 294. — In betress Wegelers ist ein von Nohl (Neue Briese S. 295 st.) aus dem Besitztande der Fran Carl van Beethoven in Wien mitgeteilter Brief besonders beachtenswert. Wegeler sowohl wie seine Cseonore geben darin

viel interessante Daten über ihre Familie. Mit hinsicht auf die oben angeregte Frage über Beethoven in Neuenahr ist solgende Stelle darans beachtenswert: "Bon der Familie deines Freundes starb der Vater 70 Jahre alt den 1. Jan. 1800. Bon jener meiner Fran der Scholaster vor 4 Jahren, alt 72 Jahr, die Tante Stockhausen von der Ahr in diesem Jahr 73 Jahre alt. Die Maria Brenning ist 76, der Onkel in Kerpen 85 Jahr alt. Letterer srent sich noch des Lebens und spricht oft von Dir. — Die Mama war mit der Tante wieder nach Köln gezogen, sie wohnten im Hause ihrer Eltern". Das ist der einzige Hinweis auf die im jetzigen Keuenahr wohnende Berwandte der Hosfrätin von Brenning (und Stockhausen). — Es erscheint somit wohl evident, daß Beethoven von Bonn aus nicht selten nach dem jetzigen Neuenahr gekommen ist.

#### 1198.

# Un B. Schott Sohne in Mainz.

(Dezember 1826.)

"Anzeige einiger Schreib» ober Drucksehler in Beethovens neuester großer Symphonie aus D moll und in dessen neuestem [?] Duartett aus Es-dur.

I In der Symphonie aus d-moll S. 65 der Partitur muß es nach der Fermate heißen: Dopo il Maggiore Presto

si ricommineia dal segno % il Minore 3/4 e con-

tinuando si fa la seconda parte solamente una volta fin' à questa fermata; poi si prende subito la Coda.

Segno %

II In dem Quartett in Es fommt im Iten Stück nach dem Presto  $\frac{3}{4}$  Takt ein a tempo  $\frac{3}{4}$ ; in diesem ist im 17ten Tacte der 2ten Violine statt  $\frac{tr}{4}$  zu seinen Stück in dem Stück in dem S. 30. — In demselben Quartett muß es im 2ten Stück in dem



Euer Wohlgeborn!

Schon seit 2 Monathen bin ich bettlägerig, und leide an der Wasseriucht — daher mein Stillschweigen.

Hier erhalten Sie nun das was in der Symphonie noch wesentlich gesehlt ist. Ich kann nicht begreifen daß man sich nicht strenge an meine Partitur gehalten hat. Ich bitte Sie daher dieses überall bekannt zu machen.

Die übrigen Fehler hat man noch in dem Quartett in Es sowohl in der Parifer als Mainzer Ausgabe gefunden. —

Wenn Sie gehört haben, daß dieses Quartett hier herausgekommen wäre, so erkläre ich dieß für bloßes Gewäsch.

Uebrigens verharre ich mit aller Hochachtung

Euer Wohlgeboren ergebenster Luwig [sie] van Beethoven.

Wien den 27. Jänner 1827.

PS. Es wird mir sehr lieb sehn, wenn Sie mir bald wieder zu meiner Erholung die Cäcilia schicken."

Nach dem Originalmanustript in der Stadtbibliothek zu Mainz. Dieser Brief ist, da der Neffe bereits zu seinem Regiment nach Iglau absgereist war, von Schindlers hand geschrieben; der Brief ist ganz lückenhaft bei Nohl gedruckt (Neue Briefe S. 297 f.). hier folgt nun das Fehlende.



"In demselben Quartett |: Pariser Ausg : muß es in der 2ten Biolinstimme, erster Sat, Seite 2, in dem Allegro



In derselben Stimme, im 2ten Sațe, 12/8 Taft, Tempo Im• im 15ten Taft, muß es anstatt



Dieser lette Fehler ist auch in der Mainzer Ausgabe.

[Darunter mit Blei von Schindler:]

"Wenn Sie wollen, well ich die Correctur beforgen."

"Euer Wohlgeborn!

Nach den Worten in der "Mainzer Ausgabe" fehlt der Satz: "In der Partitur des Es Quartetts ist Seite 30, Zeile 2 der 5te Takt in der 2ten Violin gesehlt, wie oben schon ansgezeigt worden"

Euer Wohlgeboren

ergebenster

Ludwig Van Beethoven —

[Diese Unterschrift Beethovens auf seinem Krankenlager ist noch sehr beutlich.]

[Adresse auch von Schindler:]

Gr. Wohlgeborn

Herr W. Schott berühmter Musikverleger

> in Mainz."

Bon der Firma: "L. v. Beethoven

Wien 27. Jan. 1827".

Original 2 Quartbl., wovon 21/2 Seiten beschrieben find.

### 1199.

# Un Dr. J. B. Bach.

"Wien, Mitwochs 3. January 1827.

## "Berehrter Freund!

"Ich erkläre vor meinem Tode Karl van Beethoven, meinen geliebten Neffen, als meinen einzigen Universalerben von meinem Hab und Gut, worunter hauptsächlich 7 Bankakten und was sich an Baarem vorsinden wird. Sollten die Gesetze hier Modissicationen vorschreiben, so suchen Sie selbe so sehr als möglich zu seinem Vortheile zu verwenden. — Sie ernenne ich zu seinem Curator und bitte Sie mit Hofrath Brenning, seinem Vormunde, Vaterstelle bei ihm zu vertreten.

Gott erhalte Sie. Tausend Dank für Ihre mir bewiesene Liebe und Freundschaft.

Ludwig van Beethoven."

Nach dem Originalmanuffript in Schindlers Beethoven-Nachlaß (Mappe I, Nr. 17). Gedruckt bei L. Nohl (Briefe, S. 332). — Inhaltlich beckt sich das von Beethoven nur unterzeichnete Schriftstikk mit dem Briefe an ebendenselben Abressaten vom 6. März 1823 (S. Nr. 879 dieser Briefe ausgabe, IV. Band). Das Original enthält auf der 4. Folioseite noch diese Bemerkung:

"Dieses von H. Dr. Bach heute offen zum Gericht gebrachte in dessen Gegenwart kundgemachte Testament des H. Ludwig v. Beethosen aufzubehalten, Abschriften zu ertheilen. Vom Magistrat

Den 27. März 827.

Schüt."

### 1200.

# An Max Stumpff in London.

"Wien 8. Febr. 1827.

".... Leider liege ich schon seit 3. Dez. an der Wassersucht barnieber. Sie können denken in welche Lage mich biefes bringt. Ich lebe gewöhnlich nur von dem Ertrage meiner Beisteswerke, alles für mich, für meinen Karl davon zu schaffen. Leider seit 21/2 Monaten war ich nicht imstande eine Rote zu schreiben. Mein Gehalt beträgt so viel, daß ich davon den Wohnungszins beftreiten fann, dann bleiben noch einige hundert Bulden übrig. Bedenken Sie daß sich das Ende meiner Krankheit noch gar nicht bestimmen läßt und es endlich nicht möglich sein wird gleich mit vollen Segeln auf dem Pegasus durch die Lüfte gu fegeln. Arzt, Chirurgus, Apothefer, Alles wird bezahlt werden muffen. — Ich erinnere mich recht wohl, daß die Philharmonische Gesellschaft vor mehreren Jahren ein Conzert zu meinem Besten geben wollte. Es wäre für mich ein Glück, wenn sie jetzt diesen Vorsatz von Neuem fassen wollte, ich würde vielleicht aus aller mir bevorstehenden Verlegenheit doch gerettet werden können. Ich schreibe deswegen an Sir G. Smart, und können Sie, werther Freund, etwas zu diesem Zwecke beitragen, so bitte ich Sie sich mit ihm zu vereinigen; auch an Moscheles wird beghalb geschrieben, und in Vereinigung aller meiner Freunde glaube ich, daß sich in dieser Sache doch etwas für mich wird thun laffen. — — — "

Nach Schindlers Beethoven-Nachlaß (Mappe I, 74b); gedruckt bei L. Nohl (Neue Briefe, S. 299). Dieser, wie noch folgende Briefe an G. Smart und Moscheles betressen die leidige Angelegenheit, daß der schwer erkrankte Weister, da er in Bien kein Berständnis sür seine peinliche Lebendslage sinden konnte, sich an die Londoner philharmonische Gesellschaft um Hilfe wenden mußte. Bei Gelegenheit des einzigen Briefes an den Fürsten v. Galigin ist genugsam darüber gesprochen worden. — Der Harfenstänte Stumpf, der dem irdischen Beethoven die letzte große Freude durch übersendung der großen Krachtaußgabe der Werke Händels verzursachte, beantwortete dieses Schreiben würdig und herzlich. Aus seiner in Schindlers Nachlaß (Mappe I, Nr. 59 vom 1. März 1827) befindlichen Antswort sei hier das Folgende mitgeteilt:

"Soch und fehr werthgeschätter Berr!

Wie sehr mich die Nachricht erschreckt und mit Schmerzen durchdrungen, daß Sie an einer schmerzlichen und langwierigen Krankheit leiden, die Sie mir nun selbsten in einem Briese vom 8ten Februar mitgetheilt, kann ich mit Worten nicht ausdrücken! Da, schon seit der ersten Nachricht davon, die ich durch die Güte H. Streichers erhielt, vergingen sast wenige Tage, wo ich nicht recht lebhast an Sie, edler Freund, gedacht, ost stehe ich im Geiste in der Stube an dem Bette des Leidenden und frage so offen, so ängstlich den Arzt wie es mit dessen Genesung stehe, und möchte ihm gerne die Versicherung abnöthigen, daß die Krankheit nicht gesährlich, und daß der Kranke bald gänzlich wiederhergestellt sein würde!

Ja, innigst verehrter Freund! könnten heiße herhliche Wünsche eines Freundes die Genesung bewirken, so würden die Herzen Ihrer Berehrer bald auf den Wogen einer Ihrer Brust entströmten Dank-Symphonie zu dem sich erheben, der nur allem helsen kann, der seine Geschöpse wunderlich doch väterlich zu dem von ihm gesteckten Ziele sührt. —

Daß Ihnen die von mir zugesandten Werte von Händel eine große Frende gemacht haben, ist Lohn genug für mich, weil solches meine einzige Absicht gewesen ist. — Ihrem Bunsche gemäß, habe ich ohne den geringsten Berzug die Hrn. G. Smart und Moscheles sür die gute Sache gewonnen, sowohl als die Direktoren der Philh. Gesellschaft davon benachrichtigt, worüber dann sogleich berathschlagt wurde: daß sürs erste eine Summe von 100 Pfund sogleich an den Baron Rothschlich hier eingehändigt, mit der Bitte solche mit ersterer Post an Baron Rothschlichsche Haus in Wien zu remittiren, mit der Unweisung, daß das Geld, so wie es Ihre Bedürsnisse verlangten, in kleineren oder größeren Summen durch Hrn. Rau, Hosmeister in Baron Eskelesichen Hause von Ihnen bezogen werden könne. Hr. Moscheles, der sich sür die gute Sache sehr interessirt, hat die Güte gehabt, solches zu beswerkstelligen, weil er mit beiden Hänsern in Verbindung steht und aus mein

Ersuchen schon mit heutiger Post Briefe die Anweisungen enthaltend an die vorgenaunten Bersonen abgeben läßt." —

Co tonnte der himmlifche Becthoven seinen muden Erdenleib wenigftens

ohne Nahrungsforgen dem Grabe entgegentragen. —

### 1201.

An Dr. F. G. Wegeler in Bonn.
"Wien den 17. Februar 18271).

Mein alter würdiger Freund!

Ich erhielt wenigstens glücklicherweise Deinen zweiten Brief von Breuning. Noch bin ich zu schwach ihn zu beantworten, Du faunst aber benfen daß mir alles darin willtommen und erwünscht ift 2). Mit der Genesung, wenn ich es so nennen darf, geht es noch sehr langsam, es läßt sich vermuthen daß noch eine 4. Operation zu erwarten sei, obwohl die Aerzte noch nichts davon fagen. Ich gedulde mich und denke: alles leble führt manchmal etwas Gutes herbei. — Nun aber bin ich er= staunt, als ich in Deinem letten Briefe gelesen daß Du noch nichts erhalten. Aus dem Briefe den Du hier empfängst, siehst Du daß ich Dir schon am 10. December v. J. geschrieben. Mit dem Portrait ift es der nämliche Fall, wie Du wenn Du es erhältst aus dem Datum darauf wahrnehmen wirst.3) — "Frau Steffen fprach," — 4) furzum Steffen verlangte Dir diese Sachen mit einer Gelegenheit zu schicken, allein sie blieben liegen bis zum heutigen Datum und wirklich hielt es noch schwer sie bis heute zurückzuerlangen. Du erhältst nun das Portrait mit der Post durch die Herren Schott, welche Dir auch die Musikalien übermachten. — Wie viel möchte ich Dir heute noch fagen, allein ich bin zu schwach; ich kann daher nichts mehr als Dich mit Deinem Lorchen im Geiste umarmen.

Mit wahrer Freundschaft und Anhänglichkeit an Dich und die Deinen Dein alter treuer Freund Beethoven."

Auch dieser lette Brief des sterbenden Tondichters an seinen alten Freund Wegeler ist von Beethoven nur unterschrieben. Er ward in den "Biographischen Notizen" (S. 53 f., Neudruck S. 66) gedruckt. Wegelers Bemerkungen zu diesem Briefe gebe ich hier unverkürzt:

1) Also einen Monat vor seinem Tode.

- 2) Ich hatte ihn nämlich, in so weit mein Gedächtniß mir noch tren ist, in meinem Briese an Blumauer erinnert, der, nachdem man das Wasser ihm abgezapft hatte, noch viele Jahre gesund sortlebte. (Siehe dessen Epistel an Stoll.) Ich theilte ihm den Plan mit, in den böhmischen Bädern ihn abzuholen, mit ihm durch Umwege an den obern Rhein zu reisen, darauf diesen herab bis Coblenz, wo er dann sich vollends stärken sollte usw.
- 3) Auf dem Portrait steht über seinem Namen von Beethovens Sand: "Meinem vieljährigen, geehrten, geliebten Freunde F. B. Wegeler"; ein Datum ist nicht dabei bemerkt.
- 4) Anfang der zweiten Strophe des bekannten Liedes: "Zu Steffen fprach im Traum" usw.

#### 1202.

## Un Sir G. Smart in London.

"22. Februar 1827.

Ich erinnere mich, daß die philharmonische Gesellschaft mir schon vor einigen Jahren den Antrag machte eine Academie zu meinem Besten zu geben. In Rücksicht dessen geht denn meine Bitte an Ew. Wohlgeboren daß, wenn die philh. Gesellschaft noch jett diesen Entschluß fassen würde, es mir jett sehr willkommen wäre. Denn leider liege ich schon seit den ersten [Tagen] des December an der Wassersucht darnieder, eine äußerst langwierige Krankheit, deren Ende noch gar nicht bestimmt werden kann. Wie Sie ohnehin schon wissen, so lebe ich nur von dem Ertrage meiner Geistesproducte, und jett ist noch lange nicht an das Schreiben zu denken. Mein Gehalt ist nur so unbedeutend, daß ich kann den halbjährigen Wohnungszins davon bestreiten kann. Ich bitte Sie daher freundschaftlich allen Ihren Einfluß zur Besörderung dieses Zweckes anzuwenden und bin von Ihren edlen

Gesinnungen gegen mich überzeugt, daß Sie meine Bitte nicht übel nehmen werden. Ich werde auch dieser wegen an Hrn. Moscheles schreiben, von dem ich ebenfalls überzeugt bin daß er sich bereitwillig mit Ihnen zur Beförderung dessen vereinigen werde. Ich bin so schwach, daß ich nicht mehr schreiben kann und dies nur dictando. Erfreuen mich Ew. Wohlgeboren baldigst mit einer Antwort ob ich Hossinung zur Realisirung meiner Bitte habe.

Indessen genehmigen Sie die Versicherung meiner größten Hochachtung mit der ich stets verharre u. s. w.

Auch dieser von Beethoven nur unterzeichnete Brief befindet sich in Schindlers Beethoven-Nachlaß (Mappe I, Nr. 74d), er ist u. a. bei Nohl gedruckt (Briefe, S. 334); er betrifft, wie der gleich solgende an F. Moscheles, die eben berlihrte Geldangelegenheit, worin sich die Philharmonische Gesellsschaft so einzig hochherzig gezeigt hat.

### 1203.

# Un F. Moscheles in London.

"Wien den 22. Februar 1827.

"Mein lieber Moscheles!

Ich bin überzeugt, daß Sie es nicht übel nehmen, daß ich Sie ebenfalls wie Sir G. Smart an den hier ein Brief beiliegt, mit einer Bitte beläftige. Die Sache ist in Kürze diese. Schon vor einigen Jahren hat mir die philharmonische Gesellschaft in London die schöne Offerte gemacht zu meinem Besten ein Concert zu veranstalten. Damals war ich gottlob nicht in der Lage von diesem edlen Antrage Gebrauch machen zu müssen. Ganz anders aber ist es jetzt, wo ich schon bald volle drei Monate an einer langwierigen Krankheit darnieder liege. Es ist die Wasserlucht; Schindler wird Ihnen beiliegend mehr davon sagen. Sie kennen seit lange mein Leben, wissen auch wie und

von was ich lebe. Ans Schreiben ist jest lange nicht zu denken und so könnte ich leider in die Lage versest werden Mangel leiden zu müssen. Sie haben nicht nur ausgebreitete Bekanntschaften in London, sondern auch bedeutenden Einfluß bei der Philharmonischen Gesellschaft, ich bitte Sie daher dieses soviel als Ihnen möglich anzuwenden, damit die Gesellschaft jest von Neuem diesen Entschluß fassen und bald in Aussührung bringen möge. Des Inhalts ist auch der beiliegende Brief an Sir Smart, sowie ich einen bereits an Herrn Stumpff abschickte. Ich bitte Sie dem Sir Smart den Brief einzuhändigen und sich zur Beförderung dieses Zweckes mit und allen meinen Freunden in London zu vereinigen.

Ihr Freund

Beethoven."

Nach Schindlers Beethoven-Nachlaß (Mappe I, 74a). Gedruckt u. a. bei Nohl (Briefe S. 335 f.). Der Inhalt ist von schreckenerstüllter Dentlichsteit, wie die beiden vorigen Briefe.

### 1204.

# Un B. Schott Sohne in Mainz.

"Wien den 22. Febr. 1827.

## Euer Wohlgeborn!

Ihren letzten Brief habe ich durch den Kapellmeister Kreutzer erhalten. Ich beautworte Ihnen jetzt nur das Nöthige. Zwischen Opus (Quart. in Cis moll) was Sie haben, geht das vorher was Math. Artaria hat. Hiernach können Sie leicht das Rummer bestimmen. Die Dedication ist: gewidmet meinem Freunde Johann Repomuk Wolfmayer.

Nun komme ich aber mit einer sehr bedeutenden Vitte. — Mein Arzt verordnet mir sehr guten alten Rheinwein zu trinken. So etwas hier unverfälscht zu erhalten, ist um das theuerste Geld nicht möglich. Wenn ich also eine kleine Anzahl Bouteillen erhielt, so würde ich Ihnen meine Dankbarkeit für die Cäcilie bezeigen. Auf der Mauth würde man, glaube ich, etwas für mich thun, sadaß mich der Transport nicht so hoch käme. — Sobald es meine Kräfte nur erlauben, werden Sie auch die Messe metronomisirt erhalten, denn ich bin gerade in der Periode, wo die 4te Operation erfolgen wird. — Je geschwinder ich also diesen Rheinwein oder Woselwein erhalte desto wohlthätiger kann er mir in diesem jetzigen Zustande dienen; und ich bitte Sie recht herzlich um diese Gesälligkeit, wosür Sie mich Ihnen dankbar verpflichten werden.

Mit größter Hochachtung geharre ich Ener Wohlgeboren

> ergebenster Beethoven."

Nach dem Originalmanustript in der Stadibibliothef zu Mainz. Der von Schindler geschriebene Brief ist von Beethoven bereits mit unsicherer Hand unterschrieben, gedruckt bei L. Nohl (Neue Briefe S. 300 s.). Die von Schindler besorgte Adresse lautet: "An die Gebrüder B. Schott berühmte Musikverleger in Mainz." Der Brief ward unterm 8. März 1827 beautwortet. — Bon J. N. Bolsmayer, dem das Quartett in F-dur (op. 135) gewidmet wurde, einem der herzvollsten Freunde des Weisiers, war bereits beim Jahre 1825 die Rede. Gebrüder Schott in Mainz beeilten sich natürlich, den Bunsch des sterbenskranken Helden schlenuigst zu ersüllen. — Die jetzt noch solgenden letzten Lebenszeichen Beethovens sind mit besonderer Andacht auszunehmen.

### 1205.

Sr. Wohlgeborn Herrn v. Holz.

Wien den 25. Februar 1827.

"Lieber Holz!

Ich bitte Sie, nachzusehen, ob unter der Quittung für den Erzherzog meine Namensunterschrift stehe.

Ferner bitte ich Sie, mir Ihren Schneiber sobald als möglich zu schieden. Wenn es möglich wäre, daß Sie morgen früh einen Augenblick zu mir kämen, wäre es sehr gut, damit das Geld ershoben würde bei dem Erzherzog, weil ich es brauche.

Wie immer

Ihr Freund

Wien den 25. Febr. 1827.

Beethoven."

Dieses lette Billett an den lieben jugendlichen Freund Carl Holz, wovon wie bei fast allen noch folgenden Briefen des sterbenden Beethoven nur die Unterschrift autograph ist, stammt aus dem Besige des Herrn Dr. Schebeck in Prag (1867); gedruckt bei L. Nohl (Neue Briefe, S. 301).

### 1206.

## Un Unton Schindler.

(Ende Februar 1827.)

Von ihrem Unfall, da er schon da ist, sobald wir unß sehen —— ich kann ihnen ohne alle Unbequemlichkeit durch jemanden zuschicken, nehmen sie dieses an — hier etwas Moscheles, Cramer — ohne daß sie wohl noch einen Brief gehabt haben, es gibt eine neue Veranlassung Mittwoch zu schreiben, u. ihnen neuerdings mein anliegen ans Herz zu legen, sind sie dis dahin nicht wohl, so kann einer meiner [Dienstboten. Schindler] ihn gegen recepisse auf die Post besorgen —

Vale et Fave — es braucht feiner Versicherung meines Antheils an ihrem Unfall — nehmen sie doch das Eßen von mir, alles von Herzen gegeben — der Himmel mit ihnen

Ihr aufrichtiger Freund Beethoven."

Nach dem Originalmanuffript in Schindlers Beethoven-Nachlaß, wo er weder kopiert noch faksimiliert erscheint, letteres jedoch späterhin. Gedruckt a) bei Nohl (Briefe, S. 336), b) in des Herausgebers "Neuen

Beethovenbriesen", S. 142. — Zu diesem ergreisenden Briese Beethovens an seinen Freund und Helser Schindler, aus dem deutlich Beethovens wahre Gesinnung für diesen hervorleuchtet, gibt uns des Meisters Pylades noch solgende Erläuterung: "Beethoven konnte in den Tagen, wo er diesen Bries schieden nicht mehr zusammenhängend denken, daher die abgedrochenen Sähe und Lüden in seiner Conception, wie auch hier zu sehen. Es ist sein allerletzter eigenhändig geschriebener Bries." Das Anliegen, das den Londoner Freunden wieder ans Herz gesegt werden soll, betrist die bekannte Darlehnsangelegenheit mit der Londoner Philharmonischen Gesesellschaft. — Die Worte: "hier etwas Moscheles, Eramer" wollen besagen, das Beethoven dem erkrankten Gesährten nicht nur von J. B. Eramers, sondern auch von J. Moscheles' Alavierkompositionen zum Studium übermittelte.

### 1207.

# Un B. Schott Sohne in Mainz.

1. März 1827.

"Euer Wohlgeborn!

Ich bin im Begriff Ihnen neuerdings beschwerlich werden zu müssen, indem ich ein Packet Ihnen für den königl. Negierungserath Wegeler in Koblenz überschicken werde, welches Sie dann die Gefälligkeit haben werden selbes von Mainz nach Coblenz zu übermachen. Sie wissen ohnehin, daß ich viel zu wenig eigennützig bin, daß ich dies alles umsonst verlangte.

Weshalb ich Sie schon gebethen habe, wiederhole ich hier noch einmahl, nämlich meine Vitte wegen alten weißen Rhein – oder Moselwein. Es hält unendlich schwer hier dergleichen ächt und unverfälscht selbst für das theuerste Geld zu erhalten. Vor einigen Tägen, den 27. Febr. hatte ich meine 4. Operation, und doch kann ich noch nicht meiner gänzlichen Vesserung und Heilung entgegensehn. Bedauern Sie Ihren Ihnen mit Hoch achtung ergebensten Freund

Nach dem Originalmanuffript in der Stadtbibliothek zu Mainz. Nur die unsichere Unterschrift: "Beethoven m. p." ist von Beethoven selbst das sonstige ist von Schindlers Hand. Gedruckt ist auch dieser Brief bei Nohl (Neue Briefe, S. 302). Dieser Brief mit der wiederholten Bitte um Rheinwein war jedensalls in dem sür den alten Freund Wegeler bestimmten Paket enthalten.

#### 1208.

## Un Freiherrn v. Pasqualati.

(6. März 1827.)

"Verehrter alter Freund!

Meinen herzlichen Dank für ihr Gesundheits Geschenk, sobald ich von den Weinen den passendsten für mich gefunden, zeige ich es ihnen an, doch werde ich ihre Güte so wenig als möglich mißbranchen; auf die compote frene ich mich und werde sie deswegen öfter angehn. — Schon dieses kostet mich Anstrengung — Sapienti pauca — ihr dankbarer

Freund

Beethoven."

Diefes mit Blei geschriebene Blatt ist gang von Beethoven selbst geschrieben; es ist ein gefaltetes Quartblatt, oblatiert. Auch die Abresse ist mit Blei vom Meister selbst geschrieben: "An Seine

Hochgebohren

v. Pasqualati."

Die Handschrift, obwohl schon ein wenig verzerrt, läßt doch noch deutlich alle Merkmale der Beethovenhandschrift erkennen. Bon fremder Handschrift ist als Datum vermerkt: "6. März 1827."

Nach dem Originalmanustript der Hofbibliothek zu Wien, zuerst gedruckt bei L. Nohl (Briese, S. 336). — So sehen wir am Todeslager des Dulders Beethoven den alten Freund von Pasqualati, von dem das bekannte Wort herrührt: "Diese Wohnung" [Mölfer Basten] "wird nicht vermietet, Beethoven kommt schon wieder", so sehen wir also den hochsherzigen Freund eine Art "letzie Ölung" am Meister ansüben. Gesegnet sei sein Andenken!

# Un Freih. J. von Pasqualati.

(März 1827.)

"Berehrter Freund!

Ich bitte hente wieder um ein Kirschen-Kompot, jedoch ohne eitronen gant simpel. auch eine leichte Mehlspeise bejnahe an Brej erinnernd würde mich sehr Freuen, meine Brave Köchin ist bis jest zu Krankenspeisen noch nicht geschickt. champagner ist mir erlaubt, nur bitte ich für den ersten Tag mir ein ehampagnerglaß mitzuschicken — nun den wein betreffend Malfatti wollte gleich mir nur Moselerwein; allein er behauptete, daß tein ächter hier zu haben sej, er gab also selbst Krumb=holz-Kirchner mehrere Flassen u. behauptete, daß dieser der beste sei sün eine Gesundheit da nun einmal kein ächter Moseler zu haben sejn — Verzeihen sie mir mein beschwerlich sallen, u. schreiben sie es zum Theil meiner hilflosen Lage zu.

hochachtungsvoll

ihr

Freund

Beethoven."

Auch dieser vom Meister noch ganz allein geschriebene Brief an ebendenselben Freiherrn wird nach dem Driginalmanustript in der Wiener Hofbibliothet dargeboten; zuerst gedruckt durch L. Nohl (Briefe, S. 337). Driginal: 2 Ottavbl., wovon 2½ Seiten beschrieben sind; die ebensalls von Beethoven herrührende Abresse des oblatierten Briefes lantet: "Für Seine Hochgebohrn Freiherrn v. Pasqualati." — Die letzten Tage des heiligen Beethoven sind durch Gerh. v. Breunings Buch: Aus dem Schwarzspanierhause besonders anschaulich dargestellt; man weiß schon aus Schindler, welche Mühe es machte, den einst beseidigten Dr. Malsatti au das Krankenbett zu bringen. Auch dieser Brief beweist uns, daß es gesungen war. — Der Wein "Krumbholz-Kirchner" soll Gumpolds-Kirchner"

### Un G. Smart in London.

(6. März 1827.)

"Ich zweisse nicht daß Ew. Wohlgeboren mein Schreiben vom 22. Febr. durch Hrn. Moscheles schon werden erhalten haben; jedoch da ich zufälligerweise unter meinen Papieren die Abresse an S. gesunden habe, so nehme ich auch keinen Anstand direct an Ew. Wohlgeboren zu schreiben und Ihnen nochmals meine Bitte recht nachdrücklich ans Herz zu legen.

Leiber sehe ich bis zu dem heutigen Tage noch dem Ende meiner schrecklichen Krankheit noch nicht entgegen; im Gegentheil haben sich nur meine Leiden und damit auch meine Sorgen noch vermehrt. Um 27. Februar wurde ich zum 4. Male operirt, und vielleicht will es das Schicksal, daß ich dies noch zum 5. Male oder noch öfter zu erwarten habe. Wenn dies nun so fortgeht, so dauert meine Krankheit sicher bis zum halben Sommer und was soll dann aus mir werden? von was soll ich dann leben bis ich meine ganz gesunkenen Kräfte zusammenraffe um mir wieder mit der Feder meinen Unterhalt zu verdienen? — Kurzich will Ihnen nicht mit neuen Klagen lästig werden und mich nur hier auf mein Schreiben vom 22. Febr. beziehen, und Sie bitten allen Ihren Sinfluß anzuwenden die philh. Gesellschaft dahin zu vermögen ihren früheren Entschluß rücksichtlich der Alfademie zu meinem Besten jest in Vollführung zu bringen."

Nach Schindlers Beethoven-Nachlaß (Mappe I, Nr. 74d); gedruckt durch Nohl (Briefe, S. 337f.). — Inhaltlich betrifft er die schon ans geführte Angelegenheit um Beihilse durch die Philharmonische Gesellschaft in London. — Der Brief ist nicht an Stumps, wie Schindler will, sondern an Smart gerichtet, was bereits Nohl a. a. D. erniert hat.

# Un Baron v. Pasqualati.

(März 1827.)

"Werther Freund!

noch imer hüte ich das Zimer, sagen sie mir doch gefälligst ober vielmehr schreiben sie mir's, wie der Heißt u. wo er zu finden, der das Hauß schätzt. — wenn sie eine Universal= Medizin besitzen, bitte ich sie mich zu bedenken

ihren armen öfterreichischen Musikanten 11. hiefigen Bürge bes Bürgerdieners 1. v. Bthvn."

Nach dem Originalmanustript der Wiener Hofbiliothek erfolgt auch dieses ganz von Beethoven selbst geschriebene Billett an den edlen Freund; gedruckt bei Nohl (Briefe, S. 338). Das Original enthält 2 Oktavbl., wovon eine Seite beschrieben ist. — Abresse von Beethovens Hand lautet: "Für Herrn Baron von Pasqualati." — Statt "Universal=Medizin" hat Nohl "Muterhall=Medizin", und statt "Bürgerdieners" hat Nohl "Bürgerhaus". Auch am letzten Abendschluß erscheint der oft gestrauchte Ausdruck des Weisters vom "armen österreichischen Musikanten". — Ferner wird noch hieraus besonders deutlich, daß Beethoven "Bürger" der Stadt Wien war, aber nicht "Ehrenbürger", wie er oft sälschlich beszeichnet wird.

### 1212.

# Un B. Schott Sohne in Mainz.

"Wien 10. März 1827.

"Guer Wohlgeboren!

Nach meinem Briefe sollte das Quartett jemanden dedicirt werden, deßen Nahmen ich Ihnen schon überschickte. Ein Er= eigniß findet statt, welches mich hat bestimmen müßen, hierin eine Aenderung treffen zu müßen. Es muß dem hiesigen Feldsmarschal-Lieutenant Baron von Stutterheim, dem ich große Versbindlichkeiten schuldig din, gewidmet werden. Sollten Sie vielsleicht die erste Dedication schon gestochen haben, so bitte ich Sie um alles in der Welt, dieß abzuändern, und will Ihnen gerne die Kosten dafür ersehen. Nehmen Sie dieß nicht als leere Versprechungen allein es liegt mir so viel daran, daß ich gerne jede Vergütung zu leisten bereit bin.

Der Titel liegt hier ben.

Was die Sendung an meinen Freund, den königk. preuß. Regierungsrath v. Wegeler in Coblent betrifft, so bin ich froh, Sie hiervon gänzlich entbinden zu können. Es hat sich Geslegenheit gefunden, mit welcher alles ihm übermacht wird.

Meine Gesundheit welche sich noch lange nicht einfinden wird, bittet um die erbethenen Weine, welche mir gewiß Er= quickung Stärke und Gesundheit verschaffen werden.

Ich verharre mit größter Hochachtung Ener Wohlgeboren ergebenster

Ludwig van Beethoven."

Much diefer lette Brief an die Beethovens heiligen Namen bis gu seinem letten Odemzuge tren begende Firma Schott in Mainz wird nach bem Driginalmanuffript in der Stadtbibliothet zu Maing dargeboten. - Der von Schindler gefchriebene Brief enthält gleichwohl die lette Unterschrift des Meisters voll und deutlich: "ludwig Van Beethoven." -Die Antwort darauf am 29. März 1827 erreichte ben lebenden Beethoven nicht mehr! - Das Cis-moll-Quartett (op. 131) mußte dem General v. Stutterheim gewidmet werden, ber sich ja noch um des Meisters Neffen verdient gemacht hatte; der Neffe fam in das Stutterheimsche Regiment, ohne irgendwelche militärische Lorbeeren zu ernten! - hier ist ber geeignete Ort, die lette noch von Beethoven empfangene Antwort Schotts gum großen Teile vorzuführen, um fo mehr, als fie über ben Rudesheimer Bein intereffante Dinge enthält. Bu lefen in Schindlers Beethoven=Nachlaß (Mappe I, Rr. 72h, vom 8. Märg 1827): "Die fehr geehrte Zuschrift vom 22. Febr. haben wir mit fehr großem Bedauern burchlefen, indem Gie uns damit noch nicht Ihre Bieberherftellung fund thun fonnten.

Um ihren geänßerten Bunsch so schnell als möglich nachzukommen, so haben wir von einem unserer sehr guten Freunde einen kostbaren Rübessheimer Berg Wein von 1806, und von demselben selbst gezogen und ganzrein erhalten, sür Ihnen [!] gewählt und bereits in einem Kistchen Sig V. B. W. über Franksurt durch Herrn Emanuel Müller 12 Bouteillen per Fuhrgelegenheit an Ihnen [!] abgesandt, wovon wir den besten Empsang wünschen.

Damit Ihnen jedoch noch früher eine kleine Labung gereicht werben kann, so sandten wir heute per Postwagen ein kleines Kistchen, so wie ein kleines Päckhen mit Ihrer Abresse ab.

Das Kistchen enthält 4 Bouteillen, 2 davon mit reinem Wein von dem oben beschriebenen, 2 andere Bouteillen von demselben Wein sind mit Kräuter angesetzt, welche nach Vorschrift genommen für ihre Krantheit als Arzneh dienen sollen; nachstehend ersehen Sie die Verhaltungsregeln dafür und dasür auch das Päcken mit Wurzeln.

Wir haben diesen Wein an einen Freund gesandt gehabt, welcher 10 Stunden von hier wohnt, und mit seinem Kräuter-Wein sehr viele von der Wassersucht kurirt hat.

Es ist unser sehnlichster Bunsch, daß es auch Ihnen [?] Radical furiren mögte, und daß der Aräutersucher seinen Lohn für solche Mühe durch ein Andenken von Ihnen empfangen wird.

Lassen Sie uns doch recht bald von dem Ersolg benachrichtigen." — (Es solgt rein Geschäftliches über die Missa solemnis, das Cis-Moll-Duartett u. a.) "Bir seben der angenehmen Hoffnung ihrer basdigen Besserung und werden mit Vergnügen sede Gelegenheit ergreisen um Ihnen nühlich zu sehn und Sie von unserer Anhänglichkeit zu überzeugen. — Leben. Sie wohl und gesund.

B. Schott's Söhne."

Das dem Briefe beigesiigte "Mittel gegen die Baffersucht" wollen wir der Auriosität halber noch mitteilen:

### "Gebrauchzettel.

Von dem Aränterwein wird des morgens, Mittags und Abends jedesmal ein Eglöffel voll genommen, sollte dies aber zu stark angreisen und man spürte über (? übel) zum Erbrechen, so seht man immer einen Tag ans und nimmt keinen Aränterwein, den Tag darauf wieder fortgessahren, und das oben gesachte beobachtet.

Wenn das Wasser durch den Urin oder durch den Stuhlgang ganz aus dem Körper fort gegangen ist, so nimmt man Tages nur 2 Eflöffel voll, acht Tage darauf nur 1 Eflössel voll.

Von der Burzel (Männertren) nimmt man 3/4 &, läßt solche

sauber abwaschen und in einer Maas Wasser bis zu 3 Schoppen einkochen, dann trinkt man des Tages 3 bis 4 Tassen.

Effen fann man alles."

Nein! gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen, dem Tondichter half kein Trank, kein Schäfer, oder sonst dergleichen! Die ganze damalige Menschheit hatte den stolzen Leib zermartert und so mußte er, kaum 57 Jahre alt, sein Leben lassen. Was sollte ihm jest "Männertren" nußen, der in seinem Leben weder ein Gramm Männertren noch ein Gramm Beibertren ersahren hatte!

#### 1213.

# Un Freih. v. Pasqualati.

Wien 14. März 1827.

## "Berehrter Freund!

"Vielen Dank für ihre gestrige Speise, sie ist auch noch hinlänglich fü heute — alle [?] Wildpret ist mir erlaubt, Kramets-Vögel, meinte der Arzt, seisen] gar sehr heilsam für micht — dies nur zur Nachricht. Es braucht unterdeßen nicht heute zu seisen — verzeihen sie mein gedankenloses schreiben, ermüdet von Nachtwachen umarme ich und verehre ich Sie als ihr mit

als the mit Hochachtung ergebeufter Freund" [ohne Namensunterschrift.]

Nach dem Originalmanuftript in der Wiener Hofbibliothek; gedruckt bei L. Nohl (Briefe, S. 38f.). Das Original, ein großer oblatierter Quadratzettel, ist schon recht unklar mit Tinte geschrieben, die auch von Beethoven selbst herrithrende Abresse lautet: "Für Seine Hochgebohrn Freiherrn v. Pasqualati." Von sremder Hand ist Datum verzeichnet: "14. März 1827."

#### 1214.

## Un Freih. v. Pasqualati.

(März 1827.)

"Berehrter Freund!

Wie soll ich ihnen genng danken für den herrlichen Champagner, wie sehr hat er mich erquickt und wird mich noch erquicken! Für heute brauche ich nichts und danke für alles — was sie sonst noch für ein Resultat in Ansehung der Seine ziehen mögten, bitte ich Sie zu bemerken, ich würde selbst nach meinen Kräften gerne vergüten — für heute kann ich nicht mehr schreiben, der Himmel segne Sie überhaupt, und für ihre liebevolle Teilnahme

an dem Sie hochachtenden leidenden Beethoven."

Dieses vom sterbenden Meister noch selbst geschriebene Billett an den teuren Baron ist von L. Nohl (Neue Briese, S. 3025.) mitgeteilt; es besand sich damals (1867) im Besitze der Frau Antonie von Arneth geb. Adamberger (d. i. Beethovens "Toni" im Egmont). Nohl bemerkt dort: "Schrift noch frästig, doch sieht man der Unbeholsenheit einiger Züge an, daß das Billett im Bette geschrieben."

#### 1215.

# Un J. Moscheles in London.

"Wien 14. März 1827.

"Mein lieber Moscheles!

Ich habe dieser Tage durch Herrn Lewinger [?] ersahren, daß Sie sich in eimem Briefe vom 10. Febr. bei ihm erkundigten, wie es mit meiner Krankheit stehe, von der man so verschiedensartige Gerüchte ausstreue. Obwohl ich keineswegs zweisle, daß Sie meinen Brief vom 22. Febr. an Sie jetzt schon in Händen haben, der Sie über Alles was Sie zu wissen verlangen aufskalischer, Beethovens Sämtliche Briefe. Bd. V.

flären wird, so kann ich doch nicht umhin Ihnen hier für Ihre Theilnahme an meinem traurigen Schicksale zu danken und Sie nochmals zu ersuchen sich meine Bitte, die Sie aus meinem ersten Schreiben schon kennen, recht angelegen sein zu lassen, und ich din beinahe im Vorans überzeugt, daß es Ihnen in Vereinigung mit Sir Smart und andern meinen Freunden sicher gelingen wird, ein günstiges Resultat bei der philharmonischen Gesellschaft für mich zu erzwecken. An Sir Smart habe ich seit diesem auch nochmals geschrieben.

Am 27. Februar bin ich zum 4. Male operirt worden, und jetzt sind schon wieder sichtbare Spuren da daß ich bald die 5. zu erwarten habe. Wo soll das hin und was soll aus mir werden, wenn es noch einige Zeit so fortgeht? — Wahrlich ein hartes Loos hat mich getrossen! Doch ergebe ich mich in den Willen des Schicksals und bitte nur Gott stets, er möge es in seinem göttlichen Willen so fügen daß ich, solange ich noch hier den Tod im Leben erleiden muß, vor Mangel geschützt werde. Dies wird mir soviel Kraft geben, mein Loos, so hart und schrecklich es immer sein möge, mit Ergebenheit in den Willen des Allerhöchsten zu ertragen.

So mein lieber Moscheles empfehle ich Ihnen nochmals meine Angelegenheit und verharre in größter Achtung stets

Ihr Freund L. v. Beethoven.

Hummel ist hier und hat mich schon einige Male besucht."

Nach Schindlers Beethoven=Nachlaß (Mappe I, Nr. 74e); gedruckt bei Nohl (Briefe, S. 339f.). Der Brief ward Schindler diktiert, — ins Englische ward er von dem hierin genannten Herrn Lewinger übersetzt worden. Der Brief schildert das immer weitergehende Stadium der letten Krantheit des Märthrers und die vorhandene änßere Lebensnot. —

#### 1216.

## Un Frh. v. Pasqualati.

"16. März 1827.

"Berehrter Freund!

Meinen Dank für Ihre mir gestern übermachte Speise. Wie ein Kind begehrt ein Kranker nach so etwas, ich bitte daher heute um das Pfirschcompot, andere Speisen betreffend muß ich erst den Kath der Aerzte einholen. Den Wein betreffend so sinden sie den Grinzinger vorteilhaft für mich, allen andern ziehen sie aber alten Krumbholz-Kirchner vor. Möge diese Erklärung nur kein Mißdeuten gegen mich bei Ihnen hervor-bringen — mit herzlicher Hochachtung

Ihr Freund Beethoven."

Nach der "R. Zeitschr. f. Mufit" vom J. 1838. II. Band. Die Beitschriften find unzwedmäßig gebunden; es gibt zweimal Band 38 (?) . . . Diefer Brief steht in Nr. 41 vom 20. November 1838, S. 164. Dort wird erflärt, daß sich bas Original in der Gef. der Musikireunde befindet (?), wobei bemerkt ift: "10 Tage bor seinem Tode!" Das ift ber lette vorhaudene Brief an den hochherzigen Baron v. Lasqualati\*). Wieder muß es ftatt: "Krumbholz-Kirchner heißen: "Gumpolzfirchner". - R. Hummel war ja jest häufig an Beethovens Sterbelager, auch mit seinem Schüler Ferdinand hiller. Nach Unterredungen mit Frau hummel geb. Rödel weiß Q. Nohl noch folgendes zu erzählen (Neue Briefe, S. 304): "Ein Kistchen mit 4 Flaschen 1806 er Rüdesheimer Berg war derweil bereits am 8. Marz mit der Boft von Maing abgegangen, zwei Flaschen mit Rräuter angesett welche nach Borschrift genommen für die Krankheit als Arznen dienen follten." - "Gben als der Bein ankam, war hummel mit seiner Frau bei Beethoven. Der Meister verlangte fogleich ein Glas, das ihm Fran Summel gab. Er trant es mit hastiger Gier auf einen Zug aus, befam

<sup>\*)</sup> Der Brief steht beim Artitel: "Drei Briese von Mozart, Beethoven und hummel". Borbemerkung der Red.: "Die Originale der nachstehenden Briese befinden sich in der Bibliothek der Gesellschaft der Musiksreunde in Wien." Die Redaktion erhielt Kopieen.

aber gleich darauf ein heftiges Würgen und erstidungdrohendes Erröthen des Kopses, er mußte dann heftig erbrechen und zwar wie Frau Hummel erzählt, weil im Moment nichts anderes vorhanden war, in ihr Taschenstuch. Der Wein kam ganz rein wieder hervor, der Magen hatte jede Fähigkeit etwas anzunehmen bereits verloren." — Davon wissen aber weder Schindler, noch Schott, noch Gerh. v. Brenning zu erzählen! — Man vergleiche den Schottschen Brief vom 10. März 1827, bei Nr. 1212. —

#### 1217.

## Un U. Schindler.

Beethovens lette Zeilen an Schindler vom 17. März 1827.

"Bunder /. /.! [= Bunder, Bunder, Bunder]

"Die hochgelahrten Herren sind beide geschlagen, nur durch Malkattis Wissenschaft werde ich gerettet; Es ist nötig, daß sie einen Augenblick doch diesen Vormittag zu mir kommen.

Der Ihrige Beethoven."

Nach dem Originalmanuffript in Schindlers Beethoven-Nachlag und nach dem ebendort befindlichen Faffimile, gedruckt bei L. Nohl (Briefe, S. 340); in des herausgebers "Neuen Beethovenbriefen", S. 143. Das Original ist mit Blei geschrieben, aber von Schindler mit Tinte überzogen. — Ein Widerspruch Schindlers hinsichtlich der beiden letten Briefe Beethovens an ihn muß auffallen. Bum vorigen Briefe an ihn bemertt Schindler: "Es ift fein allerletter eigenhandig gefdriebener Brief," und hier lesen wir: "Die letten Zeilen von Beethoven an Schindler vom 17. Marg 1827." Diefe lettere Bemerkung bietet das Manuftript zwei= mal dar. Bermutlich wollte Schindler ausdrücken, daß die Zuschrift vom Februar der lette größere Brief Beethovens ift, den er noch felbst ge= schrieben hat, und die Märg-Auschrift nur eine allerlette furze billettartige Rundgebung sei. Aber wir wiffen es auch jett dentlich genng, daß Beethoven noch auf feinem Sterbelager eigenhändig mehrere Billetts an feinen edlen Freund von Basqualati gefchrieben hat. - Die beiden "hoch= gelahrten Herren" des Billetts waren die Arzte Dr. Bawrnch und der Chirng Dr. Seibert. Leider, leider war Beethovens anfjandgende Bu=

versicht von turzer Dauer, auch Dr. Malfattis Kunst tonnte den sterbenden Heros nicht mehr retten. — Es verblieb jest nur bei der Entwicklung des Themas: "Mein Heilaud stirbt!" — Neun Toge nach diesem Hoffnungsschimmer — am 26. März — hauchte Beethoven seine unsterbliche Seele aus. — Diese beiden lesten Briese Beethovens an Schindler gebrauchte lesterer saksimiliert in seiner Entgegnungsschrift auf Dr. Bawruchs Beethoven angreisenden Aussach unsterbliches Lestenden Russach und Krankheit — im Jahre 1842.

#### 1218.

# Un J. Moscheles in London.

"Wien 18. März 1827.

"Mit welchen Gefühlen ich Ihren Brief vom 1. März durchlesen, kann ich gar nicht mit Worten schildern. Dieser Edelmuth der Philharmonischen Gesellschaft, mit welchem man beinahe meiner Bitte zuvorkam, hat mich bis in das Innerste meiner Seele gerührt. Ich ersuche Sie daher lieber Moscheles das Organ zu sein, durch welches ich meinen innigsten Dank für die besondere Theilnahme und Unterstützung an die Philharmonische Gesellschaft, gelangen lasse. Sagen Sie diesen würdigen Männern daß, wenn mir Gott meine Gesundheit wieder wird geschenft haben, ich mein Dankgefühl auch durch Werfe werde zu realisiren trachten und daher der Gesellschaft die Wahl überlasse, was ich für sie schreiben soll. Eine ganze ftizzirte Symphonie [die zehnte] liegt in meinem Pulte, ebenso eine neue Duverture oder auch etwas anderes. Rücksichtlich der Academie, die die philharmonische Gesellschaft für mich zu geben beschlossen hat, bitte ich die Gesellschaft ja dies Vorhaben nicht aufzugeben. Rurz alles was die Gesellschaft nur wünscht, werde ich mich zu erfüllen bestreben, und noch nie bin ich mit solcher Liebe an ein Werk gegangen als es hier der Kall sein wird. Möge mir der Himmel nur recht bald wieder meine Gesundheit schenken und ich werde den edelmüthigen Engländern zeigen, wie

sehr ich ihre Teilnahme an meinem traurigen Schicksale zu würdigen weiß.]

Ich fand mich genöthigt sogleich die ganze Summe von 1000 Gulden E. M. in Empfang zu nehmen, indem ich gerade in der unangenehmen Lage war Geld aufzunehmen. —

Ihr edles Benehmen wird mir unvergeßlich bleiben, sowie ich noch insbesondere Sir Smart und Herrn Stumpff meinen Dank nächstens nachtragen werde. Die metronomisirte neunte Sinfonie bitte ich der philharmonischen Gesellschaft zu übergeben. Hier liegt die Bezeichnung bei.

Ihr Sie hochschätzender Freund Beethoven."

Nach dem Diktate in Schindlers Beethoven: Nachlaß (Mappe I, Nr. 74f), Brief-Konzepte (in Sachen Beethovens mit der Philharm. Gesellschaft in London); gedruckt bei L. Nohl, Briefe, S. 340 f. — In diesem Briefe erfüllt Beethoven seinen letzten Tribut höchster Dankbarkeit an die Philharmonische Gesellschaft, zumal an J. Moscheles und an die englische Nation überhaupt, die es zuwege brachte, daß der heiligste Tongeist, der je menschliche Gestalt annahm, in Ruhe ansatmen konnte. Dank für alle Zeit der hochherzigen englischen Nation!

#### 1219.

## Codizill. Testamentsvollstreckung.

"Wien den 23. März 1827.

"Mein Neffe Karl Soll allein Herbe sehn, das Kapital meines Nachlalasses soll jedoch Seinen natürlichen oder Testamentarischschen Erben zusallen

Wien am 23. März 1827.

Ludwig van Beethoven.

Archiv des Wiener Landesgerichts.

Dieses Kodizill ist genau nach dem Archiv des Wiener Landesgerichts von Gerhard von Breuning veröffentlicht worden. (Aus dem Schwarzsspanierhause; Neudruck S. 158f., Fußnote). —

Uber diefen "letten Widerspruch" bes Tonhelden erzählen Schindler und Gerh. v. Breuning: "Drei Tage vor dem schließlich wirklich ein= getretenen Lebensende, als die Rrafte fichtlich zu finten begannen, und an der ichon nahenden Auflösung nicht mehr zu zweifeln war, machte fich mein Bater Rachmittags an das peinliche Amt: seinem Ludwig einige notwendige Bapiere gur Unterschrift vorzulegen." (Schwarzspanierhaus, Reubrud S. 156.) — Nach Bergtungen mit Schindler und Bruder Johann mußte zum Werke geschritten werden, nachdem der Sterbende längst vorbereitet Besonders handelte es sich um das eigenhändige Unterschreiben seines lepten Willens, zur Bormundschaftsübertragung betreffs Karls, und um eine dritte Unterschrift zu einem Briefe an Dr. Bach als Aurator der Verlassenschaft (cf. hier den Brief vom 1. Märg 1827). — Beethoven hörte auf die festen Mahnworte des treuen Freundes Stephan und erklärte seine Bereitwilligkeit. Sier laffe ich Gerh. v. Breuning weiter reden (1, 1. S. 158); "Der Sterbende, beffen Schrift fonft fo fraftig, fo lapidar gewesen, fcbrieb nun mit gitternber Sand muhevoll die von meinem Bater bereits aufgesetten bundigen Beilen seiner Testamentserklärung" (bier genau nach den Wiener Landgerichtsatten reproduziert!) — Run noch einige Schindler-Worte dazu (II, 147): "Auf seinen Beethovens Bunich legte ibm Breuning den Borichlag, in drei Reilen abgefaßt ff. oben vor, und der Meifter machte fich fogleich ans Abschreiben, das ihm nicht leicht geworden. Fertig damit äußerte er: "Da! nun fcreibe ich nichts mehr.' - Nicht ohne Stannen faben wir auf dem Blatte die Worte ,eheliche Nachkommen' in ,natürliche Erben' umgeändert. Breuning sette ihm auseinander, zu welchen Streitigkeiten diese Bestimmung in der Folgezeit führen tonne; Beethoven aber entgegnete: Das eine fen fo viel, wie das andere, es moge nur babei verbleiben. Dies war fein allerletter Biberfpruch!"

#### 1220.

# Un B. Schott Sohne in Mainz.

(12. April 1827.)

Als Schlußnummer der Beethovenbriefe teilen wir eine Art Retrolog mit, die an die Firma von Anton Schindler kurz nach Beethovens Tode geschrieben ward, in der "Cäcilia" zum Abdruck gelangte — und als lette Nummer der Briefe Beethovens an den Mainzer Berlag in der Stadtbibliothek zu Mainz als heiliges Vermächtnis ausbewahrt wird.

"Nicht als Nekrolog, sondern Statt förmlichen Nekrologs, theilen wir unsern Lesern nachstehend ein, an die Herren Hosemussikändler Schott in Mainz eingelangtes Schreiben mit, welches, wenn gleich seiner eigentlichen Bestimmung nach, blosser Geschäftsbrief, doch wegen der darin enthaltenen Nachrichten über die letzten Lebensstunden des gewaltigen Van-Beethoven, den Berehrern dieses, jedenfalls höchst merkwürdigen und ausgezeichneten Künstlers, sicherlich interessant sein wird."

(Aus Cacilia VI. Band p. 309-312):

"Wien am 12. April 1827.

"Gerne schon hätte ich mir die Freiheit genommen, Ihnen im Namen unsers verewigten Beethoven, der mich auf dem Sterbebette damit beauftragte, das hier beiliegende Dofument\*) zu übermachen; allein der Geschäfte gab es so viele nach dem Hinscheiden meines Freundes, daß früher an dieses gar nicht gedacht werden konnte. — Leider war es nicht möglich, dieses Dofument legalisiren zu lassen: in diesem Falle hätte die Unterschrift Beethovens vor Gericht geschehen müssen; und dies war denn doch die größte Unmöglichseit. Indessen ersuchte Beethoven Hr. Hofrat v. Breuning und mich, selbes als Zeugen mitzussertigen, weil wir beide zugegen waren. Und so, glauben wir, wird es auch seine ersorderlichen Dienste thun. — Bemerken muß ich Ihnen aber noch, daß Sie in diesem Dofumente die letzte Unterschrift dieses unsterblichen Mannes besitzen; denn dies war sein letzter Federzug!

"Ich kann mich nicht enthalten, Ihnen zugleich etwas aus den letzten Stunden seines Bewußtseins (nämlich am 24. März von früh bis gegen 1 Uhr Nachmittags) zu melden, da es gerade für Sie, meine Herrn, von nicht geringem Interesse sein dürfte.

"Nachdem ich am Morgen des 24. März zu ihm kam,

<sup>\*) &</sup>quot;Es ist eine Urkunde, durch welche Hr. von Beethoven erklärt, daß die Hosmusikhandlung B. Schotts Söhne alleinige Verlagseigentümer seines letten Violinquartetts aus eis-moll sind." D. Red.

fand ich sein ganzes Gesicht zerstört und ihn so schwach, daß er fich mit größter Auftrengung nur mit höchstens zwei bis drei Worten verständlich machen konnte. Gleich darauf kam der Ordinarius, der, nachdem er ihn einige Augenblicke beobachtete, zu mir sagte: Beethoven gehe mit schnellen Schritten der Auflösung nahe! Da wir nun die Sache mit seinem Testamente schon tags vorher, so gut es immer ging, beendet hatten, so blieb uns nur noch Gin sehnlicher Wunsch übrig, ihn mit dem Himmel auszusöhnen, um auch der Welt zugleich zu zeigen, daß er als wahrer Chrift sein Leben endigte. Der Prof. Ordinarins schrieb ihm also auf, und bat ihn, im Namen aller seiner Freunde, fich mit den heil. Sterbesaframenten versehen zu laffen, worauf er ganz ruhig und gefaßt antwortete: ich wills. — Der Arzt ging fort und überlies mir dies zu besorgen. Beethoven sagte mir dann: ich bitte Sie nur noch um das, an Schott zu schreiben, und ihm das Dokument zu schicken. Er wirds brauchen. Und schreiben Sie ihm in meinem Ramen, denn ich bin zu schwach: ich ließ ihn recht sehr bitten um den ver= fprochenen Wein. — Auch nach England schreiben Sie, wenn Sie heute noch Zeit haben. - Der Pfarrer fam gegen 12 Uhr, und die Funktion ging mit der größten Anferbanung vorüber, - und nun erft schien er an sein lettes Ende selbst zu glauben, denn kaum war der Geistliche draußen, als er mir und dem jungen Herrn v. Brenning [Gerhard] fagte: Plaudite amici, comoedia finita est! Habe iche nicht immer gesagt, daß es so kommen wird? — Darauf bat er mich nochmals, nicht an Schott zu vergeffen und auch der philharmonischen Gesellschaft nochmals in seinem Namen für das große Geschenk zu danken, mit dem Beisate, daß die Ge= sellschaft ihm seine letten Lebenstage erheitert habe, und daß er noch am Rande des Grabes der Gesellschaft und der ganzen englischen Nation danken werde!\*) Gott wolle sie segnen u. dgl.

<sup>\*) &</sup>quot;Allso doch! — D. Red."

"In diesem Augenblicke trat der Kanzleh-Diener des H. Hofrath v. Breuning mit dem Kistchen Wein und dem Tranke") von Ihnen geschickt, ins Zimmer. Das war gegen ¾ auf 1 Uhr. Ich stellte ihm die zwei Bouteillen Küdesheimer und die anderen zwei Bouteillen mit dem Tranke auf dem Tisch zu seinem Bette. Er sah sie an, und sagte: "Schade! Schade! — — zu spät!! Dies waren seine allerletzten Worte.\*\*) — Gleich darauf verfiel er in solche Ugonie, daß er seinen Laut mehr hervorbringen konnte.

"Gegen Abend verlohr er das Bewußtsein und fing an zu phantasieren. Dies dauerte fort bis den 25 ten Abends, woschon sichtbare Spuren des Todes sich zeigten. Dennoch endete er erst den 26. ten, um 3/4 auf 6 Uhr Abends. —

"Dieser Todeskampf war furchtbar anzusehen; denn seine Natur überhaupt, vorzüglich seine Brust, war riesenhaft. Bon Ihrem Rüdesheimer Weine genoß er noch Löffelweise bis zu seinem Verscheiden\*\*\*).

"So theile ich Ihnen mit Vergnügen die drei letzten Lebens= tage unfres unvergeßlichen Freundes mit.

"Schließlich nehmen Sie die Versicherung etc.

Ant. Schindler."

Das in der Stadtbibliothek zu Mainz aufbewahrte Manufkript von Unton Schindler enthält die oben angedeutete lette Eigentumserklärung Beethovens wie folgt:

<sup>\*) &</sup>quot;Dem Bernehmen nach ein Kräuterwein in ber Gegend von Mainz als Spezifitum gegen Baffersucht renommiert. D. Red."

<sup>\*\*)</sup> Über Beethovens lette Worte sind im Laufe der Zeit noch viel Streitereien entstanden; ich verweise hier nochmals auf meinen Aufsat "Die letten Worte des sterbenden Beethoven" in der Unterhaltungsbeilage des Berliner "Lokalanzeigers" vom 4. Mai 1894. Man sehe auch: Lenz, Beethoven, Neudruck S. 104 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Sieraus geht hervor, daß Schindler nichts von den oben durch Frau Hummel verbreiteten schrecklichen Begleiterscheinungen beim Genusse des alten Rüdesheimer Beins weiß; das muß Phantasie gewesen sein! Ich erinnere noche mals an Schotts eigene Mitteilungen darüber vom 10. März 1827 (Nr. 1212).

## "Erflärung.

Vermöge welcher ich die Verlagshandlung B. Schott's Söhne in Mainz, über mein letztes Quartett in Cis moll, Opus 131, das alleinige Eigenthum, so wie auch das alleinige Vertragsrecht hiermit übertrage, mit dem Behsate, dasselbe so wohl in Paris und Mainz, als auch an allen Orten, wo obige Verlagshandlung es für gut findet, als Eigenthum im Stich herausgeben zu können

Wien den 20 Märg 1827

Stephan v. Brenninig K. K. Hofrath als ersuchter Zenge. Ludwig [Beethovens aller-Van Beethoven letzte Unterschrift.] Unt. Schindler Musikdirektor als ersuchter Zeuge."

Die englische Nation und die Firma Schotts Söhne in Mainz blieben also als erhebendste Schlußerinnerung im Wesen des sterbenden Beethoven zurück!
Die ganze kritische Ausgabe von Beethovens Briefen kann aufs würdigste mit dem schönen Sonett beschlossen werden, das ein ungenannter Dichter in der "Cäcilia" in demselben VI. Band wie solgt veröffentlicht:

"Es regt im Busen sich ein neues Leben, Aus tiesem Grund empor die Funken sprühen, Die wie ein Sonnenstrahl die Brust durchglühen, Den Geist hinauf zum blauen Üther heben.

Ich seh ber Welt sich Himmlisches verweben, Der ersten Schöpfung schönes Eben blüchen, Wenn wie Apollos Zauberharmonien Des Tönemeisters Wundersaiten beben.

Sienieden schon war ihm die Macht gegeben. Die engen Kerkerbande aufzuschließen, Und einzudringen in das Heiligtum Jest waltet frei sein unnachahmlich Streben, Wo alle Geister selbst ihm dienen müssen, Und ewig blüht des mächt'gen Zaubrers Ruhm!

# Unhana.

Alls Anhang foll hier noch eine Extra=Rummer, zwar tein Brief. aber ein ungebrudtes Dofument des Meifters mitgeteilt merden.

#### 1221.

Beethoven über den Umfang der 4 Sinastimmen. ein Notenblatt von 16 Suftemen, worauf in Noten und Worten gefchrieben fteht (bas Meifte mit Bleifeder):

"F ist schon sehr hoch für alt [ F E E ist fast der höchste Ton.

in tutti höchstens bis h [Mit Blei:] bariton oder Carl bedarf [?] Von h bis F [H bis f]) Bruftstimme Tenor Solo

über dem F die Ropfit.



[NB. Sier hat man sich den Tenorschlüssel hinzuzudenten!]

Der tiefe diskant oder mezzo Soprano von h bis F [f"], nun fann die Kopfstimme gebraucht we- Der Sopran hat gewöhnl, im Umfange von 2 Oktav drei Register, nemlich 1 tes Regist. 4 Brusttöne von | = h bis | 2 tes regist. mit g-g ändert sich die Stimme. Der Anstoß von diesem Tone bis zu seiner 8 = ve geschieht.

Dem oberen Theil des Rehlfopis | Drittes Register über

von bis find Kopftöne, alsdann begibt

fich die Stimme die seiven u. Musenhöhlen [? ?]"

Auf dem Blatt ist geschrieben: "ich habe dieses Blatt, Handschrift L. van Beethovens von H. Hof und Musikalienhändler Carl Haslinger im Jahre 1861 zum Geschenk erhalten.

Kremser,

5. Mai 1872.

Chormeifter."

Dieses merkwürdige Dokument besitt die Stadtbibliothek in Wien, wonach ich es kopiert habe. Einiges darin ist freilich unverständlich.

# Erganzungen und Errata.

Von schäpenswerter Seite sind mir verschiedene bemerkenswerte Aufklärungen zugegangen, von denen ich einige als Anhang ausnehmen kann. Natürlich bleibt unwissenschaftliches, dilettantisches Gewäsch ausgeschlossen; weitere Verbesserungen mussen einer zu erhoffenden zweiten Auflage der Einzelbände vorbehalten bleiben.

### 3u Rr. 777 (IV. Band).

"Sehr beste Virtuosi senza Cnjoni!"

In dieser problematischen Wendung "senza Cujoni" schreibt und ein Italiener Dr. P. Tripodo "— bin ich als Italiener imstande, die Erstärung der Borte senza Cujoni, die der Tondichter scherzweise an die Herren Artaria richtet, Ihnen anzugeben. Und zwar heißt senza Cujoni — ohne Hoden, das ist — "kastrierte [Gesangsz]Virtuosen". Cujoni ist zweiselsohne das italienische Bort coglioni Plural von coglione." Beethoven hatte ja mit gutem Grund seinen Groll auf die Kastraten, wie es auch aus mancher anderen Textstelle hervorleuchtet. — Ich erinnere besonders an des Weisters krästige Philippika gegen die Kastraten ("Ohne Hoden Mann") im Briese von 12 Seiten an Breitsops und Härtel vom Nugust 1810 (Nr. 221, I. Band). — Indem ich hiermit Herrn de Tripodosir seine einleuchtende Aufstärung bestens danke, süge ich nur noch hinzu, daß ein anderer Italiener, der Dozent und Schriftsteller Gustavo Sacerdote, des Einsenders Aussaliung durchaus bestätigt.

Bu Rr. 825 (Brief an Tobias Haslinger, IV. Band).

Bu den Worten "wodurch ihr von Stund [!?] an in Himmel fommt"
gibt Herr Amtsgerichtsrat a. D. Poesnig diese dankenswerte Aufklärung: "Es
muß m. E. heißen ""von Mund an (ober 'aus")""; es ist dies eine in
Rheinland und Westsalen gebräuchliche Redensart des katholischen Volkes,
die bedeutet, daß einer sogleich von der Todesstunde an, in dem Augen=
blicke, wo die Seele nach volkstümlicher Vorstellung durch den Mund den
Körper verläßt, in den Himmel kommt, ohne zuvor ins Fegesener zu ge=
langen; ein Vorzug, den man sich durch die Verschassung eines volksommenen
Absasses in der Todesstunde sichern kann. Diese "plena indulgentia in
articulo mortis" ist an gewisse religiöse Übungen geknüpft und das von
Zacharias Werner angeblich angepriesene Bücklein wird eine Zusammen=
stellung dieser privilegierten Andachtsübungen enthalten haben."

## 3n Rr. 1123 (V. Band). Über Theob. Molt.

Hierzu erhielt ich nach Bab Neuenahr das folgende interessante Schreiben von Hrn. Georg Kinsty, Berlin W 57.

"Bezüglich des Beethovenbrieses 1123 (33. Lieferung) erlaube ich mir Ihnen mitzuteisen, daß der Thaher unbekannte herr Theod. Molt ein amerikanischer Musiklehrer aus Duebek (Kanada) war, der im herbst 1825 eine Studienreise nach Europa machte und in den Dezembertagen bei seinem Ansenkalt in Bien auch Beethoven einen Besuch abstattete. Um 14. Dezember schrieb er darauf an den Meister. "... Ich werde nach meiner Reise von hier nie mehr das Glück haben in Ihre Nähe zu kommen, verzeihen Sie mir daher wenn ich Ihnen aus meinem Stammbuche ein Blättchen zur Aussüllung darlege, welches mir in einer Entzernung von beinahe 3,000 Stunden ... ein ewig theures Dokument bleiben solle. Ich ... werde stolz darauf sehn meinen dortigen Freunden ... sagen zu können, seht dieß hat Beethoven aus seiner großen Seele sür mich geschrieben!" ... etc. Der Brief ist unterzeichnet:

"... Ihr gehorsamst ergebenster Diener Theodor Molt

Musiklehrer

Wien 14. Decbr. 1825.

in Nordamerika.

Das Autograph dieses Briefes war bisher im Besit des Herrn Frit Donebauer in Prag, gelangte am 6. April d. J. durch die Buchhands lung J. A. Stargardt hier (als Nr. 71 der "Auttion Donebauer" zur Bers steigerung. — Herrn Kinsth statte ich bafür meinen aufrichtigsten Dank ab. Herr R. kam in einer weiteren Zuschrift an mich darauf zurück, indem er darauf Bezügliches im Konversationsheft 37 (?) gelesen haben wollte. Mehrere Jahrgänge der Heste habe ich nun vergebens nach Heft 37 gesucht. Herr R. muß aber bei solchen Anführungen das Jahr angeben, sonst ist es schwer möglich, die Stellen zu sinden! —

## 3u Nr. 1094 (V. Band).

Diese Bemerkungen desselben Herrn Kinsky zum Galigin-Briefe, sind einerseits von weit geringerer Bedeutung; es würde jedoch auch zu weit führen, diesen Ausführungen hier näher zu treten; das muß deshalb einer etwaigen neuen Ausgabe der Briefe aufbehalten werden.

## 3u Nr. 1150 (V. Band).

Hierzu gibt Hr. Dr. Bischoff in Graz solgende, mit Anknahme des Schlusses, dankbar anzunehmende Auftlärung: "In der Anmerkung zum Beethovenbrief Nr. 1150 fragen Sie: "wer das Frl. Salomon ist?" Dieses Fräulein ist wohl die spätere Frau v. Hostein, die Besitzerin jenes Briefes san den Nessen], die 1822 geborene Hedwig Antonie Wilhelmine Salomon, Tochter des Leipziger Kausmanns und späteren Stadtrates Audolf Julius Salomon. Die Bemerkung Jahns will vermutlich nur sagen, daß er den mit Bleistist geschriebenen Brief bei Frl. S. gesehen habe." D. Jahn schreibt aber ausdrücklich: "Mit Bleistiss geschrieben bei Frl. Salomon!"

Weitere Ergänzungen bzw. Verbefferungen, muffen, wie gesagt, einer Neuauflage vorbehalten bleiben. — So danke ich vorläufig noch für ihre Hinweise auf Errata: Frau M. Huch in Wien, herrn Prof. Dr. Kopfersmann in Berlin und Herrn M. E. Belpair in Antwerpen.

# Mamen= und Sachregister.

Die römischen Zahlen bebeuten die Bände des Wertes bezw. die Seiten der Vorreden, die arabischen Ziffern die Seiten der Einzelbände.

Abeffnnische Bring, Der I 116. Abschriften Beethovenscher Briefe I V; II 86 Abtrittsfarten IV 126. Achats, Duc d', Kämnierer IV 314. Achillens, Grollender IV 165. Adamberger, Toni I 308. Adel, Vom IV 3. Ad-rl = Adiutanterl II 218, 293; III 86, 87, 88, 93, 96, 156. Adlersburg, Carl v., Advotat II 198, 201, 203, 204, 211, 212, 239, 241; III 100, 225; IV 10. Mdreffe (1824) IV 166; V 21, 89. Abtissin, Fran III 98. Meculap II 107; IV 22. Afthetik II 107. Atna V 185. Ahriman I 285. Albrechtsberger, Komp. I 37; II 235; V 96. Albumblatt, Kanon V 92. Alcibiades II 43. Mandgaffe in Baden III 125. Mand-Alleegasse bei Baden III 128. Alleegaffe V 119, 125, 127, 128, 134, 139, 142, 168, 195, 198, 199. Allegri di bravura IV 291, 292, 333. Allegro di confusione III 247. Alle Menschen irren, fehlen III 224. Allerdichtester Dichter III 130. Allerlette Noten Beethovens V 61. Alles Gute, alles Schöne (Ranon)

IV 77, 82.

Msfer Borstadt III 211; V 217.

176, 184, 199. Ulte Kraft, Die I 269, 270. Althorp, Biscount in London V 218. Alterierte Stalen V 262. Altmann, Brof. Dr. W. I 89; II V: III 148, 152. Amati=Geige I 96. Ambros, Dr. W. III 107. Umenda, Karl I 24, 41, 42, 43, 44, 46; II 270, 271, 272. Amerling, Maler II 162; IV 137; V 91, 102. amicus ad amicum de amico III 93. amicus fidelis V 234. Amulette III 88. Un? II 162; III 106, 107; IV 120; V 208, 209, 222. Anafreontische Lieder III 180, 181. Anathemabrief wider die Rezenfenten II 40, 41. Anagagoras, Philosoph V 84, 85. Andantino II 133, 138, 139. André, Hofrat u. Kapellmeister II 320, 321; V 220. Andresen, J. S., Dozent V VI. Anekbote mit Abbe Stadler III 294. Unhang (bis 1820) IV 64; V 316. Anton, Prinz von Sachsen IV 283, 294, 296, 297, 300, 338. Unwesender = Begetierender III 105. Anzeige, musikalische II 194. - über Rompositionen I 100; II 170.

Alte Sere V 125, 126, 127, 131,

140, 141, 146, 150, 170, 171,

Apel, Joh. Aug. I 285, 294, 295, 300, 301.

Apollo=Beethoven II 285; III 267. Apollos Geift im Raiserhause IV 27. Apollos Weise IV 230.

Apollo und die Mufen V 57, 58. Appellationsgericht, R. R. N. De. IV 73, 75.

Appendig zur C-moll=Symphonie I 331, 332, 339.

Appleby, Sam I 115. Arabien IV 16.

Archimedes V 80.

Archiv des Wiener Landgerichts V 310.

Arie mit Borhang II 172, 173. Aristoteles IV 7, 14. Armenakademie I 251; II 59, 63, 72, 76, 80, 93, 95, 128, 130, 147, 227; III 80.

Armer, geschlagener Beethoven IV 277.

— fränklicher österreichischer Musikant III 230.

- österreichischer Musikant II 56; IV 117, 119.

— — ärmster, ärmster Musikant III 282; V 301.

- verfolgter, verachteter, öfterreichi= scher Musikant III 251, 252.

Armida I 199.

Arneth, Antonie v. I 308; V 305. Arnim, Bettina v. I 309; f. übrigens: Brentano.

Arnold, Buchhandlung in Dresden V 137.

Arnstein, Bankhaus I 227; V 183, 227. Ars longa III 29; V 190.

Artaria, Berleger I 36, 50, 53, 66, 95, 97, 101, 103, 104, 109, 155, 277, 278, 306, 338; II 194, 215, 216, 219; III 141; IV 4, 30, 35, 36, 54, 61, 62, 100, 101, 104, 105, 142, 153, 154, 172, 178, 304; V 49, 117, 164, 168, 190, 216, 222.

Arthritis pectoralis IV 135. L'art unit tout le monde IV 208. A Schusserl u. a Reindl, Lied III 88, 89.

Afen, Joh., stud. hist. in Bonn II V; IV 240, 241, 242.

Asinanio (= Bruder Johann) 125, 126, 142. Affing, Ludmilla II 99. Uffmahr, Anna, Befigerin III 55. Athenaum in Mürnberg I 323; II 1, 3, 99, 100. Atlas, Riese II 66. Atrappe V 188. Attila, Opernstoff II 54, 55. Auerbachs Keller V 178. Augarten in Wien I 162; II 133, 138, 139; III 145. Augengläser IV 289. Alugenspektakel II 183. Augsburger Florins I 183, 184.

Autor der Füße II 45. — und Texte II 31, 32.

Averdonc, Mue., Hofaltistin I 313. Avertiffement I 313.

Ahrton, G., Intendant der gr. Oper in London III 179.

Azteken II 135.

Baberl, Dienstmagd III 110ff., 158. Bach, Joh. Seb. I 60, 62, 65, 68, 69, 113, 121, 284, 285, 338, 339; IV 27, 28; V 38, 50, 187, 338, 339.

— Tochter Regina I 68, 69, 121, 154. - Philipp Emanuel I 284, 285,

338; II 56.

— Dr. Sob. Bapt., Abvofat I 79; III 249, 249, 292, 293; IV 2, 25, 34, 43, 60, 75, 76, 85, 159, 203, 226, 308; V 2, 36, 37, 133, 288, 289, 311.

Bachus, Operntext II 272. Baden von, Prinzessin II 8. Bär, der, illustrierte Berliner Wochen= schrift I 245; II 86; V 114. Bärmann, Hofmusiker I, 201, 206. Bahrds Tacitus I 207.

Bahrdt von Goethe V 174. Bagge, S. Red. III 288; IV 119, 140. Baier, Syndifus II 300.

Baiern, König von II 38, 42; IV 284. Bajer, Syndifus aus Rep III 76. Ballabene, Bankhaus III 32, 33. Ballhorn V 191.

Balli=Gonda, Frau I 137. Banczettelfall II 10.

Band, Kings private IV 73.

Banda (Orchefter) auf der Wieden II 73. Bandur V 100. Bande du roi II 73. Bant-Afzien IV 226, 227, 228, 229, 319. Barbaia, Direftor IV 215. Barbaresio (Barbaresco) III 123. Barclay Esq IV 348. Barthelemon, Biolinist I 116. Bastard (Tochter Johanns) IV 323. Basteien Wiens I 98, 322 Bataille, la - dans la mer Baltique II 26, 27, 68, 69. Battle, the — of the Baltic II 27, 28. Bauer, Berleger in Nürnberg I 323. — Beamter der österreichischen Ge= sandtichaft in London IV 187, 188, 198, 200, 239, 240, 241. Bäuerle, Red. V 10, 88, 89. Bauermarkt (Wien) I 333; II 144. Bauernfeld, Eduard I 12, 13. Baumann, Schausvieler II 162. Baumeister, von, Brivatsekretar beim Erzherzoa Rudolf I 340: II 14, 20, 71, 83, 84, 138, 139; IV 133, 140. Baumwollpreise u. C: moll Sym= phonie in Amerifa I 332. Bausch, C. A., Kaufmann III 269. — Frant I 16: 11 V; III 269, 270. Beethoven, Ludwig van, der Groß= vater, Portrait I 50: V 36, 37. - Johann, Bater Ludwigs I 4, 10. - Ludwig van: Academien I 229. 243, 244, 246, 247, 248, 251; II 132, 133, 134, 135, 138, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 39, 68, 77, 90, 110, 145. — Adels: prädifat III 117; IV 2, 3. - Sinn fürs Altertum I 208, 285. Antipfaffentum II 48. — Ausmanderungeluft I 169, 282, 284; II 82, 107, 108, 132, 143. — \$ Beichtvater I, 204; II 251, 276; III 173; V 259; — und Bernhard=

briefe IV 311, 315; - und Bei= fviel Chrifti V 64; - und die Dichter II 94, 95, 98. - Der große Ethiter III, 262. - und bes Neffen Erziehung III 6. - Freund der Armen II 58, 59, 60, 128, 129. — über Genie und Talent I 99: II 109. — und das Gerechte III 106, 107. - & geringer Sang zur Gefellichaft III 116. - & Ge= halt I 251, 253, 254, 255, 282, 285, 307, 315, 325; II 10, 65, 66, 109, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 128, 130, 143, 149, 166, 175, 209, 210, 230, 237, 238, 240, 274, 311, 314, 315; IV 34. - und Goethe im Wort= tampf II 98. - Eine haarlocke und Frau Salm II 217. - & heilige Tonsprache II 204. — Glück in der idealen Welt I 220, 221. - In= ftrumente des Fürften Lichnowsty I 96 — Malender I 186. — als Rapellmeister nach Westfalen berufen I 240, 241, 242, 246, 247, 251, 254, 256, 264, 265; II 113. —\$ Krankheiten I 217, 311; II 90; III 176, 196, 237, 255; IV 114, 115, 133, 135, 137, 181, 323; V 121, 168, 169, 193, 194, 289, 290, 299. - über Zwedt feiner Runft I 241, 242. - über Runft Rünftler, Wiffenschaften II 90, 91. — \$ Lebensalter 196, 296, 311. — \$ Macene I 242; II 10. —3 Streben, groß als Menich wie als Klinftler zu sein I 47, 52. -Freund des gangen Menfchen= geschlechts III 142. - über Dinfif und Malerei III 181. — und Nach= stecher I 101, 102, 104. — \$ Na= poleonhaß I 285. — Naturfreund I 205, 282: II 102, 107, 145, 195, 277; III 250; IV 329. — 3 Reiseplane II 18, 66, 69, 189, 203, 277, 318; III 176, 177, 189, 266, 270; IV 17, 18. —\$ Re= ligiosität II 2, 92, 135, 271; III 184, 185, 196, 197, 226; IV 114. – 3 Republikanismus à la Kant III 59. — und Resignation

I 94. — und Revolution in der Mufif I 122. - und Revolutions= fonate I 85. — und Rezensenten I 67, 101, 103, 104, 107, 108, 109, 113; II 38, 39. — \$ ruhm= reichstes Jahr II 174. —& barm= herzige Samariterin III 79. der musikalische Chakespeare II 292. — & Gelbstbewußtsein I 124, 125. — 6 Gelbitlofigfeit II 128, 129. — & Berditt über A. Schindler IV 322, 323, 324, 327, 328, 329, 333, 334, 340. — Natürlicher Sohn König Friedrich Wilhelms II., V 272, 274. — & Sterbelager V 307. 309. — \$ Tanfaft I 296, 311, 312, 313, 339. — und Trans: position II 125. — als Tugendlehrer I 93. — und Übersetungen I 19, 101. — s llnabhängigkeits= finn II 98, 99. — & Unfenninis in Geldangelegenheiten IV 120, 121. - und verheiratete Franen I 223, 281, 282. — und die Ber= leger IV 288, 289. — der Wort= gewaltige I 324. — und fein Banberisches Mädchen I 55, 57, 77, 116.

Beethoven, Ludwig van (Nachlefe). - hat sich ausgeschrieben IV 122. — 3 Bergwerke III 85. — in Berlin I 22. — u. Charafteristif der Ton= arten II 125. - als Erzieher IV 68. — & Geburtsjahr I 4, 312, 339. — Geburtstag I 4, 312. — n. Gelehrsamkeit I 294, 295. und die Großen I 328, 330. —s Heiratsplan I 313, 324, 339; II 13, 19. — & Hundeliebhaberei I 202, 203. — als Mitglied der Gefellschaft schöner Kunft und Wissenschaften I 292, 293. Rorrefturen I 294; II 29. als felbstbewußter Künftler I, 298, 299; II 124, 125. -\$ Runft= fphäre und die Erdengeister II 208. — gegen den Kaufmanns= stand IV 109. — gegen ben Militärstand V 264. — \$ mo= ralischer Charafter IV 8. - in Neuenahr V 274. — n. Onartett= musit II 149. — immer im Recht -8 Selbsterniedriauna IV 1, 2. - & Corge nur für Rarls Seelenheil IV 9. -3 Tri= umph im Prozesse gegen feine Schwägerin IV 76. — Thrann II 102, 105. - & Wohltaten gegen Bruder Karl II 315, 316. — als Wundertind vorgeführt I 313. -Rein Bug diefer großen Scele barf verloren gehen (sprach Dr. Bach) IV 76.

Beethoven, Kaspar Karl van, Bruder I 21, 60, 87, 91, 94, 95, 102, 103, 104, 107, 133, 137, 142, 147, 166, 191, 210, 211, 244, 250, 263; II 118, 145, 310, 313, 316; III 35, 42, 54, 58, 104, 116, 152, 172; IV 10, 23, 45, 136; V 49.

- Nifolaus Johann ban, Bruder I 21, 91, 94, 95, 134, 137, 142, 209, 210, 263; IV 106, 137, 145, 147, 154, 155, 156, 143, 157, 160, 166, 168, 173, 174, 180, 181, 182, 187, 204, 227, 228, 263, 274, 275, 292, 323, 333, 335; V 4, 6, 8, 13, 35, 37, 38, 65, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 99, 105, 114, 131, 133, 141, 163, 168, 169, 179, 209, 252, 275, 276, 277, 280.

Sudwig Maria van, ältester

Bruder I, 311.

— Fran Johanna van, Karls Fran II 48, 315; III 16, 21, 23, 30, 36, 76, 97, 99, 100, 101, 113, 30, 10, 31, 30, 100, 101, 113, 114, 116, 117, 118, 125, 183, 191, 206, 216, 225, 242, 243, 245, 246, 247, 262, 265, 285, 286, 289, 292, 293, 294, 299, 300; IV 7, 8, 9, 12, 23, 25, 38, 39, 40, 42, 45, 57, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 73, 82, 144, 309; V, 4, 256 V 1, 256.

- Johanna = Königin der Nacht III 47, 54, 55, 98, 99, 104, 125, 166, 262; IV 75, 76, 96; V 20, 131.

— Johanns Fran IV 181, 182, 277, 323; V 277.

- Johanns Tochter IV 180.

Beethoven, Karl van, des Meifters Reffe I V, 95; II 106, 147, 225, 244, 245; III 16, 17, 21, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 47, 48 (Bruch= schaden), 50, 51, 54, 55 (Operation), 56, 58, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 127, 166, 167, 172, 159, 160, 173, 190, 202, 203, 212, 213, 214, 215, 216, 224, 225, 229, 239, 242, 243, 244, 245, 232, 249, 255, 264, 247, 248, 246, 266, 274, 279, 282, 284, 287, 292, 295, 299; IV 5, 7, 12, 23, 25, 31, 36, 38, 40, 45, 57, 58, 65, 67, 69, 73, 82, 83 (Blutsturg), 99, 108, 136, 144, 148, 150, 155, 157, 159, 161, 173, 181, 191, 203, 222, 226, 292, 323, 327, 336; V V, 1, 2, 36, 48, 51, 164, 167, 169, 172, 175, 182, 184, 188, 189, 191, 194, 200 (Selbst= mordversuch), 209, 214, 230, 232, 235, 247, 251, 256, 264, 276, 288, 302, 310, 311.

- Reffe Rarl = Benjamin V 45, 63,

65, 179.

- Caroline van, Karls Frau I 22, 145, 268; III 249; IV 145, 155, 157, 282, 324; V 2, 81, 123.

- Hermine, spätere Frau Armann, Grofnichte des Meifters, Tochter Rarls des Meffen I 22.

-s Ariel und Hosenknopf I 76. Beethovenautographe der Königl. Bibliothek zu Berlin I 291. Beethovengemeinde IV, V.

Beethovenhaus in Bonn I 34, 96, 144, 257, 312, 313; II 232, 233, 311; III 24, 59; IV 47, 104, 122, 124, 125, 134, 135; V 19, 45, 235, 247, 269.

I. Beethovenheft der "Musit" I 94. II. Beethovenheft der "Musif" I 130,

131; IV 12.

III. Beethovenheft der "Musit" IV 186, 217, 320.

V. Beethovenheft der "Musit" IV 315; V 41, 75, 180.

Beethovens Abschied als Rlavier= spieler II 6, 192, 199.

Beethoven als Ballettkomponist I 65, 283, 285.

— in Berlin (Nord und Süd) I 22.

- Briefe an die Familie Brentano III V.

-s Befang ber Monche auf Arump: holz' Tod III 180.

-: Gott wird mein Richard fein IV 95, 96.

Inquesta tomba oscura IV 177.

- in feiner Fingersattunft I 276. - Gin junger Alter IV 239.

- in London V 94.

— 3 Märtyrertum mit Fidelio II 184.

-3 Reigung zu Bettina Brentano I 309, 324; II 1, 2.

- als Quartettleiter IV 95, 96.

— über Wiener Orchester I 247, 248. "Rache übe ich nie aus" III 286.

die Ruinen bei Wien, und Dichtungen dabei III 185.

—\$ Stanimbuch I 9, 20.

- und Wind I 151, 152.

—\$ Worte der Verzweiflung III 180. —3 zweite Oper II 25.

Beethoven=Jahrbuch (Frimmel) IV 160.

Beethovenstein III 186.

Befreiung von Jerusalem. Oratorium von Stadler III 278.

Behnde, Dr. (Mary: Beethovenbio= graphie) II 204.

- Brof. (Beethovens Biographie

von Marx, V. Auslage) II 3. Bell, Dr. J. B. I 29. Belpair, M. E., Amsterdam V 319. Belzebub, Oberster der Teufel V 179. Bentheim, General II 85, 86, 238. Berge, Rudolf von, Dichter II 272. Berger, Louis I 197.

Berggeist, Der, Singspiel IV 302. Berliner Musikalische Zeitung V 165,

166, 167, 221.

Berling, Hector I 117, 332. Bernadotte IV 202, 203.

Bernard, Carl, Redakteur II 173, 225; III 6, 56, 57, 125, 126, 141, 154, 277; IV 31, 127, 311, 312, 313, 314; V 3, 28, 41.

Bernard, Carl, Dratorium: Der Gieg des Kreuzes III 6; IV 314; V 3, 5, 6, 7, 58, 59.

Bernardus non sanctus IV 310, 313.

Bernardus, St. IV 128.

Bethmann, Theaterdirektor in Berlin V 103, 116, 135.

Bettinabriefe I 323, 329; II 1. - echt oder unecht I 323; II 3, 99, 100.

Bettina-Evoche I 310. 321.

Betting:Omphale I 309.

Bettine f. Brentano, Bettina Beyer, Dr. von II 165, 166, 211. Bibliothet des Erzherzogs Rudolf II 20.

Biedermann V 194 (Vertreter), 196. Bigot, Bibliothefar I 221, 222, 223, 224, 225, 226, 280, 281, 282; III 144, 145, 146.

- Marie I 221, 222, 223, 224, 225, 227, 282; III 144, 145, 146. - Caroline (Kind) I 222, 223,

224; III 144, 146.

Bihler, Hofmeister III 183, 192, 193, 230, 250, 251; V 75.

Billroth, Professor I 84. Binder, Carl, in Brag IV 32.

Biographische Notizen von Wegeler und Ries I 9, 20, 25, 26, 32, 51, 57, 84, 100, 110, 111, 112, 117, 122, 132, 134, 137, 139, 147, 156, 197, 217, 238, 244, 245, 253, 296, 312, 313; II 149, 316; III 15, 23, 34, 35, 43, 45, 58, 271; IV 16, 18, 19, 22, 48, 120, 136, 172, 238, 241, 292,

335; V 111, 230, 274, 292. Birchall, Berleger in London II 267. 297, 306, 307, 313, 315; III 14, 19, 20, 25, 33, 38, 42, 43 (Bishall), 44, 46, 61, 62, 63, 67,

68, 74, 169*.* 

Birkenstod, Melchior II 20, 232, 233, 311; III 59, 113, 114, IV 15, 196, 292, 333.

Birne, Goldene, Café IV 197, 340; V 23, 24, 25 (Virn). Bischoff, Prof. L. II 129.

- Dr., in Graz V 319.

Biffingen, Graf von, Gonvernenr in Gra3 II 147.

- Nippenberg, derf. II 148. Blacas, Herzog von V 95.

Blöchlinger, Erziehungsanftalt III 265, 273; IV 13, 14, 24, 25, 31, 72, 181, 226, 229, 327, 328; V 129.

Blondel und Richard IV 95, 96.

Blücher II 86.

Blumaner, Dichter V 292 Blumenstöckel (Wien) IV 47.

Bodlet, Pianist III 145, 209, 210; V 208.

Böd-Gnadenan, Josef I 112; III 171. — L. v. Beethoven in Seiligenstadt und Nußborf III 171.

Böck, F. G. I 145, 227.

- Wiener Handbuch IV 13, 14. Bohemia, Zeitschrift III 107, 262. Böhme, C. G. S. I 59

Böhm, Violinist V 129, 130, 152, 153.

Bohn, Prof. E. III VI. Bolderini, Dr., Arzt I 40.

Artarias Compagnon = Falftaff (Hauptlump) IV 54, 102, 105. Bonaparte I 85, 86, 285.

— Ludwig, König von Holland, II 128, 129, 132, 270.

Bondra, Frl., Sängerin II 224. Borfel, Dr., Direttor der Stadt=

bibliothet in Mainz V II, 17. Boosey in London IV 187, 335. Boßler, Rat, Speier, Berlag I 4.

Botticelli, Sänger V 28 Boner, S. M. de V 173.

Bradamante von Arioft I 199. Brauchle, Magister im Erbödnichen Sause I 259, 260; II 276, 277, 279, 280, 282, 283, 285, 286, 303; III VI, 36, 37, 152, 153, 261; IV 53, 347, 348.

Frau, Barfenspielerin I 260;

III 37.

Braunhofer, Dr., Arzt V 119 (Dia= log), 121, 193, 224.

Braun, Baron von I 66, 75, 160, 162, 165, 188.

Braun, Baronin von I 89, 161. - Wenzel, Diener III 164, 222. Bredl, Frl., München I 192.

Breitkopf & Bartel, Musifalien= handlung, Leipzig, Originalbriefe Beethovens I VIII, IX, 87. —

Beethovenausgabe I 16.

- I 67, 68, 69, 83, 87 98, 107, 108, 109, 113, 88, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 129. 130, 132, 139, 141, 148, 149, 152, 154, 150. 155, 166, 167, 169, 170, 168, 175, 177, 213, 229, 230, 245, 248, 227. 231. 232. 234. 240, 249, 252, 260, 261. 263, 264, 265. 273, 274. 278, 285, 276, 277, 282, 284, 287, 292, 293. 286. 289, 294, 299, 300, 301, 302, 303, 304.307, 314, 315, 324, 325, 329, 330, 331, 332, 333, 334 (ber schrecklich große Brief), 335, 336, 339; II 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 29, 31, 32, 36, 40, 41, 55, 57, 75, 82, 87, 93, 94, 107, 108, 156, 218, 228, 259, 260, 261, 262, 265, 266; III V, 146, 181; IV 53, 81, 90, 119, 141, 147, 172, 183, 184, 209, 237; V 74, 205, 317.

Brendl, Musikhistoriker III 261. Brentano, Antonie (Toni) II 1, 3, 20, 232, 233, 234, 246, 310, 312; III 58, 59, 112, 113, 114, 162, 163, 164; IV 15, 125, 132, 196, 227, 292, 318, 333.

— Bettina I 309, 313, 321, 322, 323, 324, 329; II 1, 3, 20, 40, 42, 83, 97, 98, 99, 225, 233; III 146, 158; IV 88.

— Clemens II 2, 3.

— Franz I 7; II 3, 20, 232, 234, 311; III 24, 58, 113, 114, 162, 163, 164; IV 103, 104, 121, 122, 124, 125, 133, 135, 204, 207, 227, 318, 319, 336; V 19.

— Maginifiane II 233; III 114;

IV 110, 112, 123, 124.

— Dr. D. R., Rechtsanwalt II 233. — di Tremezzo, Justizrat in Offen= bach III V, 114, 163; IV V, 205. — Fran III 114; IV V, 124, 205. Breslauer Zeitung III VI.

Brenning, Christoph von I 22, 50, 56. 57.

- Constanze von IV 85.

10, 13, - Eleonore von I 7, 9, 16, 50, 56, 57, 311; V 272 (Lorchen), 273, 274.

- Gerh. von (Aus dem Schwarzspanierhause) I 26, 76, 139, 147, 213; II 233; IV 85, 306, 315; V 230, 253, 257, 258, 283, 299, 308, 310, 311, 313.

— (Hofenknopf) III 56. - (Uriel) IV 270.

— Lenz von I 26, 139.

- Stephan von, Hofrat I 22, 51, 57, 75, 76, 132, 133, 134, 138, 146, 147, 148, 198, 237, 238, 242, 311, 337, 339; III 273; V 118, 229, 251, 252, 257, 276, 288, 291, 311, 312, 314, 315.

- Frau Hofrat Maria von I 51, 56, 147, 196; IV 306; V 285. - von, Landrat in Düren V 274. Bridgetower I 115, 116, 117, 144. Bridi, A., Raufmann III 268, 269. Brieftasche Körners II 77. Brieftaube III 248.

Brillantring V 271.

British Museum IV 349, 351. Broadwood, Th., Flügel III 188, 267, 268, 269, 271.

Brodhaus, R., Leipzig V 2. Brockhausen, Leiter e vereins V 95, 104. Brod-arbeiten IV 122. Leiter eines Ging=

Brown, John V 121, 122. Browne, Graf von I 31, 62, 71,

84, 100. - Gräfin von I 32.

 Premier mécène I 32. Brownianismus V 120, 121, 122. Brückler, Hoffapellmeister V 263.

Bruder in Apollo IV 158.

- Bfendo-Johann van Beethoven I 95.

Brühl, Graf, Generalintendant IV 165; V 21.

Brundusium IV 218, 310.

Brunswick, Graf Franz von I 164, 232, 272, 307, 326; II 18, 22, 64, 71, 117, 130, 175; IV 123. Brunswick, Graf Genza von I 165, 273; II 175.

- Gräfin Therese von I 35, 76, 123, 164, 165, 307, 326; II 19. Brutus III 115.

Bureau oder Bourreau III 293. Burg, R. R. IV 98, 131, 132, 316. Bürger, G., Dichter I 257.

- Elise I 256, 257.

Burgtheater, Wien I 210; II 55. Busige Betriegerin III 109. Byrou, Lord IV 110.

Caecilia, Zeitschrift III 189; IV 30, 90, 91; V 16, 17, 34, 35, 36, 57, 58, 74, 96, 97, 103, 106, 117, 138, 148, 174, 176, 177, 178, 217, 221, 286, 311, 315. - Seilige IV 30.

Caecilienverein in Frankfurt a. M.

V 56.

Caffarelli, Castrat I 330. Cahiers, Beethovensche Phantasie I 281, 282.

Calembour, aus Bureau Bourreau III 293.

Camillus I 181.

Campbell, Thomas, Dichter II 27, 28. Canon "Das Schweigen", (Reate) III 7, 12, 258.

Canon infinitus (perpetuus) IV 261. Canons stante pede V 106.

Cappi, Berleger IV 268. Caput confusum V 109.

Carda (?) III 179.

Cart, Prof. Dr. W., Laufanne I IX,

Caefar III 115; V 172.

Caruffel in der f. f. Reitschule zu Wien II 222.

Castalische Quelle III 98.

Castelli, J., Schriftsteller II 21, 22, 319; V 174, 178, 180.

— Memoiren meines Lebens II 22: V 180, 182.

Castlereagt, Lord, (Castlereagh) II 220, 221, 222.

Castraten, Verditt gegen die I 328, 330.

Cato gegen Caefar ("dieser und wir") V 171, 172.

Chamberlain III 261. Chargé d'affaire IV 147, 149. Charras, Fran Oberft, in Bafel V 53. Chatres, Duc de V 273. Cherubini, Luigi IV 207, 209, 210,

215, 229, 243, 244. — Mad. IV 209.

Messe solennelle IV 210.

- l'autographe de Beethoven IV 210.

Cherubini's Wiener Notizbuch IV 209. — Refrain über Beethoven: "Mais il était toujours brusque" IV 209. Chladni, Afustifer II 17, 18, 260. Choral Ballad (Choral-Ballade) II 28.

Chormusit unter Beethovens Leitung

II 108.

Chotedisches Sans, Gräfl. IV 24. Christliche Erziehung IV 6.

Christo, In, und Apollo V 59. Chronometer II 35, 36, 153.

Chrhsander, Fr Redakteur I 81, 83. Chrysander, Jahrbücher für musika= lische Wiffenschaft II 297, 306, 314; III 12, 25, 46, 63, 68, 71.

Cibbini, Katharina geb. Kozeluch, Pianistin II 70; V 182, 183. Cicero IV 41; V 204.

Clavier=Baedagogik III 213, 214.

Clavierschule-Compendium III 211, 272.

Clement, F., Liolinspieler V 152, 153. Clementi, M. I 164, 165, 185, 186, 188, 193, 195, 196, 197, 201; II 244; III 267, 298, 299.

Clementische Klavierschule V 253, 266.

Cobenzel, Graf Ludw. von, und Graf Philipp von I 256.

Coblenzer Zeitung I 20. Cocagno, Don, Oper f. Tacagno

Codizia V 310. Cohn, Albert, Antiquariat in Berlin III 241.

Collin, Heinr. v., Dichter I 197, 198, 199, 200, 217, 291. Coelnische Zeitung IV 309.

Comettant, O. I 181, 182, 183.

Concerts spirituels I 159; III 145; IV 126.

Concordat I 85.

Congregazione del San Redentore V 228.

Contra F (Fa) (Contrafagott?) III 132, 207.

Convention zwischen Beethoven und Clementi I 195.

Copiaturen II 132, 144, 273; III 20, 27, 33, 46; IV 17, 241.

Copiatur=Cubiette V 101.

Cornega, Nina, Sangerin IV 214, 215, 216.

Correpetitor V 142.

Courtauld, S. L., Esq. IV 346, 347; V 236.

Contis, Thomas, & Co., Handels-haus in Edinburg II 27, 189, 297, 306, 313, 314, 315; III 19, 20, 28, 62, 68. Cramer, J. B. I 197; II 273;

III 267, 271, 272.

Ries Cramer, Contrasubject von und Beethoven III 271.

Cramers "Einden machen bas Spiel pappig" III 271, 272, 296, 297. Crescentini, Castrat I 330.

Cronhamm, Frithjof, Bibliothekar d. schwed. Minfifatademie IV 201.

Enlemann, Senator in Hannover II 44.

Cullen, Prof. Williams V 121. Czapła, von (Zzapła) Magistratsrat

V 256, 257, 258.

Czernin, Graf von Chudnit III 296. Czerny, C., Komp., I 159; II 217, 294; III 30, 31, 120, 121, 128, 140, 151, 191, 212, 213, 214, 215, 216, 244, 258, 259, 271, 275, 276; IV 66, 328, 329, 349, 350; V 65, 103, 137, 230. C. M. (anonym) I 39.

Ca. = Cherny II 293; III 22, 23,

111.

Daedalus I 66. Dampfflinten V 80. Dampftanonen V 80. Danipfschiffahrt V 80. Dam, Roffier III 91. Dank an die englische Nation V 310, 313.

Danksagung Beethovens II 160. Danksagung II 174.

Danziger Zeitung III VI. Darben sehen III 270.

Dardanelli, Signora, Sängerin V 28. Datierung der Briefe III 151.

Datum bei Mufiteditionen II 38, 41. Davidde penitente von Mozart V 144.

Dedicationeu I 312; II 38, 40, 27, 42, 82, 220, 221; III 34, 35, 37, 42, 45, 46, 69, 72, 74, 93, 157, 158; IV, 110, 123, 124, 136, 188, 196, 238, 239, 280, 291, 292, 293, 334; V 267.

Dedicationsbrief an Kurfürst Max Friedrich I 3, 9.

Degen, Jacob, Uhrmacher I 239; II 153, 154, 165.

Degensche Aufflüge I 238, 239; II 50. Degens Flügel IV 164, 165.

Deiters, Brof. Dr., S. I IX, 11, 20, 83, 84, 85, 100, 111, 112, 132, 134, 143, 156, 240, 296, 298; III 20, 28, 34, 267; IV, 298; III 20, 187, 188, 238.

— Beethovens Briefe an Ferd. Ries

III 20.

Defret (Gehalt) I 256, 257, 272, 273, 283; II 165.

Delcroix, Fidele, Dichter V 11. Dembscher, Hofagent V 248.

Deffauer, Josef, Romp. III 155. Desczangi, Baul von, Schriftsteller II 305.

Deus ex machina = Sehnsucht II 10. Deutsche Revue I 216, 290; II 50, 51, 139.

Denm, Graf von I 116.

Denm, Gräfin Josephine von I 34, 35, 116, 123.

Diabelli, A., Komponist n. Berleger II 219; III 85, 134; IV 131, 147, 170, 171, 175, 176, 177, 178, 266, 267, 268, 273, 274, 275, 303, 333, 341; V 21, 22, 31, 32, 38, 39, 40, 42, 60, 167. Diabolus (Diabelli) II 291, 308;

III 84, 134.

Diamant bes Beiftertonigs, Ging= spiel IV 302.

Dienstboten = Misère III 78, 79, 107, 108, 110 usw.
Dietrichstein, Gras von IV 299, 300.
Diets, A. Dr., Rechtsanwalt II 233.

Dilettantin in Graz (Marie Pachler= Koschaf) II 59.

Diogenes, Der philologische IV 15. Dittersdorf: Rothkäppchen I 18.

Don Carlos von Schiller I 26. Donebauer, F., Antographensammler III 126: V 318.

Donzellt, Signor, Sänger V 28. Dorf des Leides I 146.

Dorfbarbier, Oper II 181.

Dörffel, Alfred I 154.

Dorn, Brof., Otto (Referent) II V. Dorner, Dr. I 187, 189, 190, 219, 220, 221, 256.

Dorothea: Caecilia I 130; III 22. Dorow, Antographenherausgeber III 260.

Douanenwächter, Französischer II 195. Dramaturgischer Beobachter in Wien (Bernard) II 173.

Drangvolle Umstände der Riesens sonatconception IV 17.

Drasche, Frau von, geb. Salzmann

III 249. Dradictar Canallmaistar Campanist

Drechsler, Kapellmeister, Komponist IV 297, 298, 299, 300, 301. Dresden—Nieten IV 303, 305.

Dresdner Anzeiger IV 277.

Drieberg, Friedr. von II 17, 18. Droßdick, Baronin geb. Malfatti I 192, 206.

Drucks und Stichmitglied III 208. Drucksehlerverbesserungen an Breitstopf & Hartel II 262.

Drurylane-Theater in London II 273, 275; IV 344.

Dufaten (= \$) II 216, 244, 249 usw. Dumont = Schaumburg, Redakteur IV 309.

Duport, Hofballetmeister II 149; V 8, 9, 11, 12, 13, 29, 90, 91. Düsterlohse, B., Kurländischer Oberst V 92.

Edert, Komponist I 126. Edhardt, Wien II 319. Ebelscin mit Grundsätzen IV 270. Egsantine IV 343. Egmont von Goethe I 18, 314.

Ehlers, W., Tenorift II 146, 187; V 79, 245, 246.

Ehre nächst Gott das Söchste IV 150, 151.

Ehren= oder Schandmitgliedschaft IV 311.

Ehrenmitglied in Laibach IV 20. Ehrenbürger von Wien V 272, 301. Ehrenrettung Beethovens in Sachen Mälzels II 203.

Sibeler, Kapelmeister I 251, 252. Sichhoff, Generaldirektor III 57. Singehen zum ewigen Heil V 261. Sinladungsschreiben IV 277 s. Sinnahme von Paris, Erste II 181. Sinziger Herr IV 301.

Eisgletscher V 185.

Ella, John, in London IV 127. Elß (Elis) Better Beethovens? I 21. Emden, Khilipp, Banquier IV 321. E = Emilie in Graz II 90, 91. Engbrüftigkeit IV 135.

Engel, Carl, Konzertmeister V 269. Englischer Landsmann (Neate) III 169.

Englische Berse zu Beethovens Ehre II 247, 248.

Enharmonik II 87, 88. Epirus IV 218, 310.

Episteln des heilig. Paulus und Petrus IV 119, 144, 145, 167. Eppinger, Heinr., Biolinspieler I 82. Erdbeergasse (Landstraße) in Wien II 20.

Erard Frères V 38. Erinnerungsblatt V 61.

Erdgeist, Der, Halbmonatsschrift IV 313.

Erdödy, Graf von I 260.

—, Gräfin Marie von I 200, 203, 204, 239, 253, 254, 255, 258, 259, 260, 276, 285; II 5, 6 (Berwürfnits), 189, 250, 251, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 303, 304; III 35, 37, 38, 42, 453, 171, 173, 252; IV 4, 50 (Kanon), 53, 347.

-, Frisi von II 285; III 37, 38, 39.

Ergänzungen und Errata V 317. Erhabenster Wortgedanke IV 330. Erflärung V 41. Erflärung über Beethovens Bio= graphen V 255. Ernft, Beinr., Biolinvirtuofe I 95. Eroica: Landschaft I 112. Errata zu Trios op. 70 I 299. Erinnerungstalender (Bohl) III 296. Erflärung und Aufforderung an die Tonfünstler in London II 202. Erlöser III 115. Ertmann, Dorothea von I 130, 266; III 22, 23, 87, 92, 93, 94, 95, 133. Ertmann, General von III 23. Erzbischoff von Olmüt IV 4. Erziehung des Reffen, Phafen dabei IV 72. Giel, Giner der erften des Raifer= staates III 94. Eselhafte Ohren V 102. Efelshant, Die, Feenipiel von hummel II 188. Eselsohren III 83. Esteles, Banthaus in Wien I 227. - Baron V 183, 227, 290. - Baroneffe f. Wimpffen IV 185. Estimos, Musik der IV 308. Cipagne, Ruftos der Berl. Rgl. Bibliothek IV 339. d'Ester, Karl, Kapellmeister V 211. Esterhazh, Fürst Paul von I 73, 180, 212, 213, 227, 229; II 24, 197; IV 198, 221, 225, 274, 303, 304, 305 (Nicolas), 307; V 19, 21. — Fürstin von I 100, 212, 229. — Graf Niclas von I 180. Ethiinda, Oper von Winter III 237. Ethische hohe Gedanten über Rache III 289. Ethischer Tieffinn II 304. Ethos in Beethoven V 148. Et iterum venturus IV 27. Ethmologisches Prinzip in der Orthographie Beethovens I VI. Euphorion, literar. Zeitschrift II 3; V 6.

Erdödy=Minsterien IV 53. Ergänzung V 19.

Euripides' Tragoedien I 283, 286. Euryanthe von Weber IV 343. Eusedius (E.) II 183. Evangelium IV 102, 144, 145. Evoë III 24. Exetutionen des Abjutanten II 293, 294.

E. F. = Chrwürdige Frauen-Ursulinerinnen II 146.

Faber, Oberst V 264. Faksimiles von Beethoven I IX. 52. 94. 112, 114, 182, 323, 332; II 3, 259; III 233, 260, 267; IV 33, 149, 173, 185, 270, 286, 309, 313, 314, 320; V 58, 92, 102, 117, 130, 194, 220, 246, 281, 308. Faijaten-Land III 277, 278; V 185. Kalstaff, Oper I 36. — Minford = Schuppanzigh I 137; II 67, 179; IV 260. - (Bolderini) IV 101, 102. Falstafferel (Canon) IV 255, 261, 264. Fasching III 167. Faubourg de Jistadt IV 217, 218. Faulhammer, Adolph (Schriftsteller) II 312. Fauftiade III 251. Fehler in der C-moll-Symphonie (Scherzo) I 331.

Fehler-Unwesen in den Werken II 11, 12, 29.
Fehlerverbesserungen zu op. 69 (Bioloncettsonate) II 261, 262.
Fenchelholz III 251.
Festungen und Jungfern II 127.
Fettlümerl (Johanns Frau) IV 323,

324.
— Bankert haben triumphiert (Ranon) IV 324.
Feuilletonzeitung von E. Rosenfeld

I 157.
Field I 197; II 317; IV 262.
Fiege, Prof. Dr. R. (Referent) II V.
Figuralgefang II 151.
Finanzen tapieren II 127.
Finanztalamität in 75terreich II 10,

113, 127, 135, 274, 310, 311. Finanzpatent von 1811 II 10, 113, 230, 274, 310, 311.

Fisch, Der, lebt IV 101. Fischhoffs Beethoveniana III 294. Fischhoffiches Manustript II 143. 231, 234, 277; III 5, 6, 42, 65, 163, 178, 180, 182, 198, 222, 226, 289, 295; V 143, 159. Fisicaturen (Besicaturen) II 214. Figlipubly = Fürst Lobkowit II 134, 135, 141. Fleischer R. I 216. -, Brof. Dr. D V 181. Flidung III 242. Flöten-Kompositionen I 172, 174. Fliffe, Die, Gedicht II 1, 3. Fontaine, Mortier de I 278. Forray, Graf I 272, 273. Förster, Dr. Friedrich, Schriftsteller Forti, Sänger II 195, 196 (Bizarro), 197, 224, 225. Frank, Kommissionär V 241, 242, 243, 244. - Dr. Joseph von, Argt I 39. — Ritter von I 199; III 22. — Fran Chriftine von I 63, 64. Frankfurter Konversationsblatt IV 270. — Zeitung I 312. Frankl, A., Dichter, Il 21, 24. Französisch und deutsch (Titel) II 12, 13, 40, 41. Französisches Klavier V 37. Fratello mit f. Herrn Schwager V 170 f., 172, 278. Fratschlerweib I 258. Frech, Freund von Gleichenstein I 254. Freiligrath, Dichter II 28. Freischütz, Der I 285. —, Der, Wiener Zeitschrift I 12. Freggraf I 249. Friede, Toter, zu Wien I 295. Friedenthal, Hellmuth, Berlin I IX; IV 350; V 158, 163. Friedlaender, Dr. Julius II 101. Friedrich der Große (Caefar) II 3. Friedrich, Max, Kurfürst I 3. Friedrich Wilhelm III. von Preußen V 242, 243, 253, 264, II 157; 265, 270.

Fries, Graf M. v. I 101, 102,

103, 104, 105, 115, 165, 177 298, 320: II 27, 51, 59, 84, 123, 124, 149; III 28, 33, 62, 67, 81, 95; V 47, 57, 79, 85, 95, 107, 142, 143, 227. Fries & Holzmann, Minfikalienhand= lung in Zürich V 53. Frimmel, Th. v. I 36, 77, 90, 268; II 50, 51, 52, 138, 164, 167, 192, 193, 212, 229, 318; III 125, 127, 128, 240, 336. — Beethoven-Jahrbuch V 193. - Beethovens Wohnungen in Wien V 63. Neue Beethoveniana II 318, 319, 320; III 126, 147, 247, 248, 250, 251, 296, 297; IV 159, 193, 201; V 13, 41, 211. Fritsch, von (Fran von J. Basqua= latt) II 140. Fröhlich, Anna II 312. - Rathy II 312. Fuchs, Allohs I 4, 96, 97, 180; IV 350. — Brof. Dr. Carl III VI. Fuger III 59. Fuller, Maitland, Mftr., in Ken= fington IV 348: Flinfzig fl. Bemühungen für Schind: ler IV 220, 221, 222, 315. Fürstenau, M., Schriftsteller IV 294, 295, 297. Fürstenberg, Landgräfin von I 156. Fürstlicher Lumpenkerl II 146. Fürstliches Theatergesindel I 164, 165. Fuß, Joh., Komponist II 234, 235.

F-b-t, Korrespondent I 154.

Galigin, Fürst B. von IV 200, 260, 280, 282, 283, 335, 337, 338; V 58, 103, 112, 152, 153, 155, 156 (einziger Brief Beethovens), 158, 159, 160, 161, 162, 170, 171, 207, 209, 216, 290, 319, V V.

Fur, Kapellmeister V 96.

- nota cambiata V 96, 97.

— Fürstin von V 160. Gallenberg, Graf A. von 1 78, 80, 129; IV 224.

— Gräfin von, geb. Guicciardi I 77, 78, 79, 117; IV 224. Galvani, Musiter I 63.

— Fran, geb. Willmann I 41. Gänsbacher, Musiker II 66, IV 302. Ganz, A. II 306.

— Julian, Photograph in Zürich V 50.

Gärtengasse IV 350; V 268.

Gärtnergasse in Wien III 200.

Gagners Beethovennachlaß V 121, 213, 255, 256.

Gebauer, F. X (geh' Bauer) I 158; IV 126, 165.

Gegenwart, Die, Wochenschrift I 18; II 35, 101.

Gehirnfreffer V 8.

Geinuller, Bauquier in Wien I 61; II 310, 312; IV 204; V 47.

Geistlichkeit mit geistigen Prügeln bedroht III 287.

Geldsack, Hr., & v. Bn. V 191. Generalissimus IV 164, 165.

Generallat (= Steiner, Verlagshaus)
II 218.

Generalprofoß (Diabelli) II 295; III 96, 134 (Großprofoß).

Wenney, Gräfin IV 265. Georg IV. von England I 116; II 189, 190; IV 239, 240, 291, 344, 345.

Georgi, Termin I 308; IV 285, 287. Gerardi (Gerhardi), Frs. Ch. v. I 38, 39, 63, 64; II 2.

Gerechten, Wesen des III 106, 107. Gerechtigkeit über alles IV 99.

- und Liebe V 148.

Gerhard, Wilhelm, in Leipzig III 180, 263.

— Frl. Similda, in Leipzig III 181. Gerichtliche Inventur und Schätzung V 60.

Werstäder, Friedrich, Bühnensänger IV, 261.

— Friedrich, Schriftsteller IV 261. Gefangschuse des Parifer Conservatoirs IV 209; dieselbe in deutscher Übersehung in sechs Abt. IV 209.

Gesellschaft der Musiksreunde in Wien und ihre Originalbriese Beethovens I VIII, 104, 159, 340; II 7, 8, 14, 20, 33, 46,

73, 77, 79, 84, 96, 109, 110, 111, 112, 117, 132, 137, 139, 145, 149, 150, 158, 159, 169, 179, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 197, 204, 214, 215, 216, 233, 255, 256, 257, 254, 235.253, 258, 259, 274, 275, 276, 298, 299, 300; IV 4, 26, 28, 30, 49, 55, 56, 58, 59, 63, 81, 96, 98, 109, 115, 116, 130, 135, 180, 264, 282, 285, 290, 298, 300, 303, 318, 326, 330, 349, 350; V 3ff., 5, 43, 61, 66, 117, 121, 151, 307.

Wespensterbuch von Apel und Lann

I 285.

Gewäsche von Olmüt IV 43.

Giafar, Rolle im Mclodram "Ruines de Babylon" II 21.

 Giannatafio del Rio, Cajetan II 106;

 III 16, 17, 21, 35, 47, 55, 47,

 55, 56, 65, 66, 77, 98, 99, 100,

 101, 102, 103, 104, 105, 111,

 116, 117, 118, 125, 126, 141,

 166, 167, 190, 202, 210, 211,

 212, 215, 216, 219, 224, 225,

 233, 246, 247, 262, 264, 273;

 IV 13, 14, 39, 69, 70, 71; V

 214.

- Mad. III 47, 48, 55, 56, 57, 97, 102, 265.

— Frs. Nanny — Fran Übtissin III 98, 126, 191.

Gigaud (Gigons) (Schoßhund der Malfattis) I 202.

Gilg, Hauptmann I 34. Giornovichi, Violinist I 116. Giuliani II 161.

(S. 1. (= Generalleutnant) II 219, 292, 296; III 15.

Glasenapp, von III 261.
Gläser, Kopist IV 214, 342.
Glaube und hoffe Kanny IV

Glaube und hoffe, Canon IV 33. Gleichenstein, Janah von I 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193,

187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 201, 203, 207, 208, 209, 210, 211, 214.

219, 220, 221, 229, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 246, 251, 254, 255, 256; II 236, 246, 266, 290: III 237.

Gleichenstein, von, Ignat' Bruder (das Brüderchen) I 235, 257.

foll eine Frau für Beethoven suchen I 256.

Gleim, Dichter III 93.

&-[1-t (= Steiner) II 218(&-t), 291, 292, 293, 294; III 53, 85, 156, 348.

Glodengasse V 26.

Glöggl, Musikalienhändler V 32. Gluck IV 28.

Glück, Rat in München I 128. Oneixendorf (bei Krems) IV 156, 162; V 130, 164, 268, 275, (= brechende Are) 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283.

292, 307, 322, 327, 329, 330, 333, 337; II 28, 39, 56, 58, 75, 85, 86, 88, 89, 94, 97, 99, 100, 198, 116; III 146, 147, 148, 149, 211; IV 34, 185, 190, 192, 193, 195, 211, 244, 255; V 305 (Egmont).

-3 Briefwechsel mit einem Rinde

II 99.

—\$ Faust I 326, III 29.

-s Tagebücher III 149, IV 193. Goethe= und Schiller=Archiv III 147: IV 193.

Goldene Medaille IV 314; V 273. Goldenes Lamm (Wirtshaus) V 91. Goldschmidt, B. A., in London III 45; IV 187, 188, 189.

— Otto I 95.

Goldschmidt-Lind, Jenny I 95. Golovtin, Graf IV 337.

Gostischa, Advotat I 287.

Gott allein gnädig V 210, 211. Gottheit, Der fich nabern, Bochftes IV 330.

Göttliche, Das (Kanon) IV 185. Göttmann, Kapellmeister V 263. Graben in Wien II 171; III 208;

V 27, 39, 164; am Paternoster= gäßchen IV 32, 343; V 152.

Graduale zur C-Meffe I 231. Graf. Klavierfabrifant I 202: II 268. 283: V 186.

Graf (Beethoven) I 108, 109. — Schaf I 30; IV 197.

Gräffer, Franz, Autographensamm= lung I 95.

Grand pianoforte, The III 267.

Graffalkowit, Fiirst II 169.

Gratulationstarte Beethovens I 130. Graumann, Banthaus in Frankfurt a. M. III 23, 92.

Gravert, Frl. v., fpater Baronin Boser II 226.

Grazer Tagespost I 76.

Grenzboten, Die I 212, 222, 225; II 92, 101; III 16, 21, 48, 57, 66, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 117, 118, 191, 203, 210, 211, 212, 217, 226, 264, 265.

Griechische Musik II 17.

— Das, und Karl III 184.

Griefinger, von, Legationsrat IV 149, 182, 339.

Grille, Die, Zeitschrift II 57. Grillparzer, Franz II 312; IV 222, 340, 341; V 47.

Großer Dank (Kanon) IV 297, 298, 299, 301.

Großes Loch (Wiedener Theater) II 183.

Großherzog von Heffen-Darmstadt IV 279, 319, 320.

Großmogul (Beethoven) I 106. Größter Tonmeister oben V 36. Grotius, Theoretifer IV 301.

Grove, H. I 77.

- U. S. II 296; IV 263.

Groves Dictionary of Music IV 263.

Grund, Anton, in Brag IV 32. Gründung von Pennfilvanien, Oper IV 311.

&—\$ (Generalissimus) = Beethoven II 218, 219, 291, 292, 296; III 84, 88, 156.

- in Donner und Blig III, 16, 88. Guarneri-Geige I 96, 97.

Guarneri-Bioloncello I 97.

Indenus, Baronin Magdalena I 206.

Bugel. Beinrich, St. Petersburg. Ÿ 225.

Guicciardi, Gräfin Giulietta I 35. 57, 64, 73 ff., 77, 116, 117, 123, 129, 260.

Guineen und Sterling IV 292. Guisez, Polizeirat in Nachen IV 120. Guitarist (= Minlich) I 23, 24. Gumpferdorfer Strafe IV 286. Ouffi (?) IV 53.

Gutwillen III 189, 198.

Gwinner, Dr., Senator in Frankfurt a. M. I 253; V 223. Gurowet Komponist II 182, 183, 185.

Baas, Inhaber von Liepmannssohns

Antiquariat, Berlin I IX; III 61; V 63.

Haaft, J. F., Raufmann III 267. Habeneck, Kapellm. in Paris I 332. Sadden, 3. Cuthbert I 125, 174, 298, 321; II 27, 28, 70, 125, 247, 248. Haddens Berditt über Thomson II 248.

Haën, de, Arzt V 122. Hagenmiiller, Frh. von II 171. Hahn, Elife f. Bürger. Halem, E. A., Dichter I 307. Hallasch, Frl., Affistentin V VI. Halm, A., Pianist und Komponist II 215, 216, 217: III 27.

Halms, Al. Gattin II 217.

Hamatsch, Johann, in Prag III 76. Hamberger, J. N. I 97, 98. Hamburger Signale II 15, 67, 78.

— Stadtbibliothek I 95.

Hammer=Rlavier III 23, 92, 93, 96, 125, 156, 207; IV 110, 112, 124. Hammer=Burgstall, Schriftst. I 217, 218, 219, 278, 280, 289 f., 290, 291.

Hämmer=Flügel III 94. Hanau, Schlacht bei II 160.

Händel, Komponist II 90; III 268; V 222, 290.

Bändel, Der deutsche IV 27, 28, 55, 56; V 54, 65.

Sandschriften-Abteilung der tgl. Bib= liothek zu Berlin II 86; III 2, 3. Sarfe, Operntert II 5.

Häring, J., Bankier in Wien II 266, 267, 307; III 70,72, 168, 169, 176. Harmonium, Zeitschrift IV 149; V 75. Harrachiches Saus, Graff. (Wien) IV 37.

Bardtl, v., Dr., hofgerichtsadvotat IV 204.

Bartel, Wilhelm, in Leipzig V 138. - (Hartel) II 56.

- Fran (†) II 12. Sartl. S. v. I 197, 198.

Hastinger, Tobias, Berleger I 79; II 218, 225, 291, 294, 295, 296; III 15, 16, 84, 87, 91, 92, 145, 207, 208, 258, 294; IV 38, 61, 116, 117, 142, 159, 179, 228, 343; V 26, 27, 28, 29, 30, 31, 62, 86, 87, 88, 89, 96, 175, 186, 191, 222, 253, 265, 266, 267, 275, 278, 318.

haslingers, Tobias Romantische Lebensbeschreibung V 96, 97, 104, 148, 176, 177, 178, 217,

Hati-humayum IV 219.

Sati=Sherif IV 217, 219, 306; V 11, 28.

Satfeld, Fürst von V 86, 271. Haupt, Morit, Philologe V 36. Hauptmann, Der = Beethoven III 2. — Dr. M. I 260.

- Juwelier I 245.

Hauptmann=Milder f. Milder. Hauschta, Binceng, Rechnungsrat III 276, 278, 296, 297, 298; V 5, 58, 59.

Hauser, Alvis I 90; II 318.

- H., Hoffammerfänger III 247, 248.

Haushaltungseinrichtung im Saufe Beethovens III 50f. Hausterl III 277.

Handen I 214.

Sandon, Josef I 12, 72, 88, 97, 98, 105, 106, 114, 125, 174, 182, 212, 213, 284, 285; II 68, 70, 90, 125, 244; IV 28, 149, 183, 339; V 94.

Handus Geburtshaus I 293.

Meffen I 284.

Hebenstreit III 91, 92. Hehemann, Max I 77.

Beiglenstadt = Beiligenstadt I 93, 94, 100, 111.

Heiland, Der II 204. Beilige Bücher IV 116. Beiligenstadt III 170, 171, 173, 186. Beiligenstädter Testament I 57, 77, 87, 90, 91ff., 96, 150. Beiligenzorn III 289. Beilig ift das Bieh V 259. Seiman, Banrat in Köln I VIII. Beimsoeth, Schriftsteller IV 278. Beinismen V 241. Beinrich, Rlavierlehrer in Grag III 234. Sellenische Musterien IV 218. Heller, Klavierlehrer I 214. Helm, Dr., Krankenhausdirektor in Wien I 40, 63. Bempel, G., Berleger II 77. Henickstein, Jos., Bankier I 185, 186, 187; IV 109; V 152, 158, 169, 209, 210, 231. Hennig, C., Rgl. Konzertmeister in Berlin V 66, 103, 105, 116, 134, 135, 137, 138, 246. Henry & Cohen, Berlag IV 278. Bensler, C. F., Direttor IV 158. 161, 162, 168, 172, 262, 263; V 13, 117. Berausgabe fämtlicher Werke IV 139, 146, 151, 171, 213; V 96, 104, 106, 116, 267, 280. Herbstmonat I 335, 336. Bercules I 309; II 66; III 218, 282. – am Scheidewege I 86. Berder, G. I 10; III 12, 13; V 31. Heroisches Oratorium für die Gesell= schaft der Musikfreunde III 278. Berfilia, Schausviel IV 142. Herz, Bantier in Wien (f. Dsenheim) IV 321. Bergog, Bedienter I 249, 250. Hessen, Großherzog Ludwig von IV 186, 216, 217. Begenhöhle p. n. V 261. Higea (= Sygica) II 145. Hiller, Ferd., Komponist V 307. himmelbauer, Minfifer I 82. himmelpfortgasse in Wien I 215. hinrichsen = C. F. Beters I 59. Siob V 46. Sippenmeister & Comp., Bankiers V 444.

Sippofrates III 29; V 190. Birnfresser IV 137. Dirschbachs Repertorium IV 197, 292, 293, 334. Hirschberg, Dr. L. I IX, 323; III V, 114, 251, 260; IV V, 173; V VI, 213. higig, Schriftsteller IV 88, 89. Söbel, Dienerin V 124, 125. Hochaut für den Erzherzog IV 3. Sochwohl= und Edelgebohren II 47. Hocker, Dr., in Weimar III 149. Söfel, Blafins, Aupferstecher I1 197; III 57, 114. Hofer, Fran I 158. hoffmann. A., Sofgeigenmacher in Wien IV 159 — Th. Amad., Schriftsteller IV 88, 91. Hoffmung, D., Aufgabe III 274 (in doloribus). Höfmann=Höfmann (Kanon) IV 89, 91; V 106, 107. Hofmann, Joachim, Komponist in Wien IV 91. Hofmeister, F. U., Ravellmeister I 57, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 70, 72, 85, 87, 89, 90, 100, 122, 123; II 275. - Musikalienhandlung f. Beters. - für den Neffen III 232, 233, 283; IV 5 Hofrath (Zmestall) III 67. Sohe Brude (Wohnung) I 211. Hohler, E. Th., Professor III 284. Sollenfahrt bes Erlöfers (Dratorium) I 300, 301. Höllenhund in L(eipzig) V 178. Holloway in London III 267. Sol' Sie der Teufel V 241. Holstein, Fran von, Leipzig V 234, 319. Holten, Rarl, Dichter IV 340. Solz, Carl I 76, 96, 97; II 217; III 224; IV 161, 322; V, 45, 52, 108, 109, 141, 147, 150, 152, 153, 154, 173, 175, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 186. 188, 189, 190, 200, 204, 205, 206, 208, 211, 212, 213, 219. 222. 233, 234, 235, 236, 237,

249, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 268, 269, 278, 283, 295, 296. Sols, Fri. V 262, 263. - in der Medizin III 251. - Christi V 170, 173, 174. Holzschüßengesellschaft in Graz 146, 148. Sols tragen III 115. Somer I 288, 289; IV 193; V 4, 6. homers Oduffee II 78. Horatius V 36, 164. Sorn=Technit II 39, 65, 144. Hornemanns Miniaturporträt I 148. Sornung III 246, 247. Hosenknopf (= Beethoven) III 55, 56. Hotschewar, Jac., Hoftonzipist (Bor= mund des Reffen Rart) I 95. Suber, Franz Laver I 154; II 32, 197; V 6. - Besitzer eines der Beethoven=Sn= strumente von Lichnowsky I 96. Such, Rechtsanwalt in Braunschweig IV 261.

– Frau Maria, geb. Gerstäcker IV 260; V 319.

— F., stud. med., IV 260, 261. Huitilopochtli (Huitilopochotl) 135, 147,

Hummel, J. N. I 213; II 67, 159, 160, 182, 188, 259; III 29; IV 262, 305, 315; V 307.

— Mad., geb. Röckel II 159; III 29; V 307.

hundert-Pfund-Geichent V 290. Huschowa (Hotschewar) IV 11, 15. Büttenbrenner, Joseph I 106.

Jadesch, Pianofortefabrikant I 105, 130.

Jacob, Patriarch V 65. Jacobs, Dr. P., Bibliothefar II 86. Jacta est alea V 49.

Jahn, Gebrüder, Hoftraiteur I 215. - Otto I V, 34, 35, 68, 88, 157, 158, 218, 222, 225, 260, 272, 295; II 11, 92, 101; III 16, 78; V 319.

— D., Beethovennachlaß I 88, 115, 116, 157, 160, 161, 162, 165, 180, 188, 196, 199, 216, 218,

225. 238, 259, 267, 271, 273, 279, 288, 289, 290, 295, 301; II 6, 11, 19, 21, 24, 50, 52, 59, 63, 72, 81, 92, 133, 138, 139, 140, 143, 144, 147, 151, 167, 180, 181, 187, 188, 193, 163. 164, 166, 182, 185, 186, 236, 212, 234, 244, 246, 276, 277, 278. 279, 280, 281, 285, 286, 290, 282, 283, 284, 292, 293. 294. 295. 296. 299. 304, 309; III 14, 27, 31, 39, 53, 61, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 93, 94, 95, 96, 108, 109, 112, 115, 129, 130, 131, 132, 133, 152, 153. 157, 160, 162, 169, 170, 173, 186, 187, 188, 194, 195, 201, 217, 218. 220, 204, 223. 228. 232. 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243. 245, 246, 248, 262, 247, 244, 266, 273, 263. 279, 280, 281, 283, 284, 291, 293, 294; IV 255, 254, 251, 253, 254, 18 12, 50, 105, 129, 132, 178, 183; V 139, 164, 174, 179, 185, 188, 190, 214, 232, 233, 248, 252, 253, 254, 259, 260, 264. 35hns, \$rof. & \$\mathbb{B}\$, I 263; II 17;

III 91.

Jahrbuch für vaterländische Geschichte, Wien I 97.

Jahreszahl bei Musikwerken IV 112. Jahreszeiten, Die, Zeitschrift III 2, 3. Jakobi oder Jakobstag IV 287. Janko, Wilh. Edler von IV 14. Jansen, E. G. I 135.

Jedlerfee, But der Gräfin Erdody II 276, 280; III 152, 153.

Jedlerseer Musen II 285. Jeitteles, Dichter IV 348. Jenger, Kanzleibeamter V 105. Jenner V 156 157, 159, 207.

Benny, Frau (Gennen), Gräfin III 169, 170.

Jerome, König von Bestfalen I 240; II 270.

Jesajas II 304. Jeins II 58; IV 115.

Ifen, Dr. v., Bremen III 195; IV 106.

Ilius Bamphilius und die Ambrofia I 322, 323.

Iduftriffimus (Erzherzog?) II 291. Imitatio Chrifti III 115; V 65. Impressario in angustia II 227, 228. Indischer Chor I 218.

Indisches Singspiel I 217.

- hirtenspiel I 218.

Industriekontor, Kunst n. Verlag I 99, 100 (f. Schreyvogel), 121, 132, 149, 150, 167, 170, 184, 208, 209, 210, 211, 228, 274, 277, 306; II 29, 236; III 145. Justrumentenprüfung III 247.

Intelligenzblatt aus der Leipziger allgem. Miftgeitung I 101, 116. Intelligenzblatt der Wiener Zeitung II 161.

Intendant aller Sing= und Brumm= vereine V 58.

Inter lacrimas et luctum I 289; II 266.

Interpolationen bei Bettinas Briefen an Beethoven I 324.

Juthronisationsfeier für Erzherzog Rudolf IV 31.

Invectiven gegen Dänemark II 28. Joachim, Josef, Biolinkünstler V 131. Johanna, Jungfran von Orleans FIII 2, 3.

Johannesgasse V 62.

Johannesbrunnenwasser IV 147. John, Kupferstecher V 62

Joseph II., Kaiser I 150.

Joseph, König von Banern I 307. Josephstädter Theater in Wien IV 155, 158, 162, 167, 168, 172, 196, 225. 297, 335; V 67, 135, 245. Josquin de Près V 97.

Jphigenie von Goethe I 317. Grofesen IV 150.

Nistempel II 304.

Italienische Runstausdrücke dentscht V 226.

Italienische und deutsche Musiker II 31.

Italienische Oper IV 164.

Biidifcher Bewerber um Deffenverlag IV 104.

Junker, Schriftsteller V 35. Inpiter IV 138, 141.

Jure crediti IV 43, 44. Jus mutni IV 43. 3. R. = Industriefontor s. d. U. I 230.

Mabinettichreiben Friedrich Wi[= belms III. V 270.

Raffee à la Beethoven I 38.

Rafig, Der, Operette von Rogebue= Fuß II 235. Kains Bruder V 63.

Raisergasse in Wien IV 24.

Kaiserliches Bildnis mahrend der "Ruinen von Athen" II 142, 173. Raiserstraße IV 328.

Ralender III 239.

Kalirrhoë, Tragödie I 283, 285, 295. Kalijcher, Dr. A. Chr., Beethovens Angen und Angenleiden IV 242.

- Beethovens Beichtvater in der "Neuen Zeitschrift fitr Mufit" 1893 I 260.

- Beethovens Beziehungen 311 Mozart I 158.

— Beethoven und Dorothea=Caecilia (Monographie) III 23.

- Beethovens Franenfreis 16, 32, 39.

— Beethovens Franentreis, Nene Folge II 177.

— Beethoven, Al. B. Marx und die Schlesingersche Mistalienhandlung in den Sonntagsbeilagen gur Boffischen Zeitung IV 33, 307; V 167, 194, 249.

- Beethoven und der preußische Königshof unter Friedrich Bilhelm III. ("Rord und Süd") V 136, 267, 270.

- Beethoven und Amalie Gebald= Rranje II 35.

- Beethoven und die Gibnlle der romantischen Literatur in der musikpädagog. Zeitschrift Klavierlehrer" I 323f.

- Beethoven und der Barnhagen: Rahelsche Kreis im "Bär" 1887

II 86.

- Beethoven und Zelter in Berlin IV 34.

- Clemens Brentanos Beziehungen zu Beethoven im "Enphorion" II 3. Ralifder, Dr. 21. Chr., Antonie und Maximiliane Brentano als Ber= ehrerinnen Beethovens, in "Nord und Eüd" II 233.

- Grillparger und Beethoven (in "Nord und Güd") IV 341.

- Sofmann und Beethoven in den Sonntagsbeilagen der Boffischen Beitung IV 88.

- Theodor Körner und Toni Beziehungen Aldambergers . 311

Beethoven II 71.

— Ludwig Rellstab in seinem per-fönliche Vertehr mit Beethoven V 114.

— Nannette Streichers Beziehungen zu Beethoven (B.'s Frauentreis)

III 79.

- Die Beethoven-Autographe der Ral. Bibliothet zu Berlin I 291; II 215; III 131, 132; IV 100; V 11, 38, 61, 137, 260.

- Der preußische Hoffapellmeister 3. F. Reichardt und Beethoven

Ĭ 245.

- Die Geschwister von Malfatti I 186, 206.

- Schimons und Stielers Beethovenbildniffe IV 56.

- Die unfterbliche Beliebte Beet= hovens I 165.

- 14 ungebruckte Briefe Becthovens I 149; II 89, 165, 268; IV 24, 93, 107, 108, 111; V 87.

— Ungedrucke Briefe Beethovens

an die Familie Brentano II 232;

IV 104, V 247.

- Monographie über Anna Milber= Hauftmann, "Die Musit" II 177. Kaltbrenner, Pianist I 182; III 163; V 220.

Kammer-Obligationen V 148, 154. Rampf mit den weiblichen Dienft= boten III 110.

Randeler (Empfehlungsichreiben)

III 253.

- (Liedersammlung) III 253, 254. Ranka, Dr. von, Advokat in Brag II 166, 207, 209, 213, 237, 241, 242, 249, 269, 270, 300; III 52, 53, 54, 75, 77; IV 72.

Ranne, Mug., Komponift und Dichter II 182; IV 223, 293.

Ranonaden II 159, 160. Ranonbrief IV 127.

Rant, Imm., Beethovens Riefen= bruder III 59, IV 3.

Kantsche Anthropologie V 230.

- Rritif der reinen Bernunft' V 245. Kantate auf Königin Luise II 2, 3. - auf die Schlacht am Baltifchen Meer II 26.

Rapellmeister, Erster I 264, 265.

Karajan, G. von I 97.

Rarl, Erzherzog II 172: III 122. 250; V 75.

- dessen Gemahlin III 122.

Kärnthnerthortheater in Wien II 22. 133, 181, 319; V 38.

Kastner, E., Redakteur I 90; II 319, 320; V 211.

Raftraten V 317.

Ratalog des Beethovenhauses Bonn II 177.

— einer Bonner Beethoven=Au&= stellung I 222; IV 124.

- bon Liepmannssohn Untiquariat V 92.

- einer wertvollen Sammlung von Autographen aus dem Nachlaffe Franz Brentanos II 233.

Kater Dinrr (von Hoffmann) IV 88. Raum einige Noten V 58.

Reesbacher, Dr. Friedr. IV 20. Reil, Legationsrat in Leipzig I 278, III VI.

Reglevics, Gräfin Babette von I 37, f. auch Odercalchi I 82, 99, 114. Rerpen, Gräfin v. I 327, 337; II 115, 241.

Regler, Johann Chriftian, Romponist III 162, 163.

- Ferd., Minsitlehrer III 163. Renserlingk, Graf II 270, 271.

– — Allexander II 271.

Riene, Mad. f. Bigot. Riesewetter, Hofrat von V 206, 207. Killitichkn (Fran Schulze) Sängerin

I 165, 245; III 4.

Kind, Fr., Dichter I 285.
— s. Lind.

Rinsty, Fürst von I 213, 241, 242,

253, 257, 282, 285, 307, 315, 339; II 42, 66, 82, 83, 93, 94, 112, 114, 115, 117, 118, 120, 139, 146, 148, 150, 166, 121. 209, 210, 212, 213, 227, 229. 230, 231, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 249, 277, 300; III 32, 54. Kinsty, Fürstin von I 307, 327, 337; II 10, 44, 57, 58, 75, 112, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 209, 241, 249, 265. - Georg, Berlin V VI, 318, 319. Ringfniche Erben (Buvillen) II 119. - Obervormundschaftsbehörde II 119. Rinstnicher Rat II 115, 118, 119. Brof., Musifreserent Ripper, Röln. Bolfszeitung V 275. Kirchenstücke in einer Atabemie V 9, 10. Rirchhoffer IV 333, 334, 336. Rirnberger, Theoretifer V 74. Rlee, Rettor I 288, 289. Klein, Freih. von, Komponift V 224. Rleinschmid, & A. IV 348. Rlepperftall, Bien (Bohnung) I 269, 287. Rlob, Prof. I 146. Klopstod, Dichter II 28; III 93; V 4, 6. Rlofterneuburger Beiftlichfeit III 117. Anidenberg, Dr. I 312, 313. A-lchen = Karlchen [?] III 91. Roch, Barbara I 14, 51 (?). - Mariane I 16. Köchel, R. von I 272, 273; II 7, 8, 33, 46, 79, 84, 96, 109, 110, 111, 117, 132, 137, 145, 149, 150, 158, 159, 169, 179, 190, 191, 196, 198, 205, 206, 223, 224, 227, 228, 282, 288, 289, 313; III 46, 64, 80, 119, 122, 123, 124, 135, 136, 137, 138, 139, 197, 204, 253, 254, 255, 256, 257, 274, 300; IV 2, 4, 13, 26, 28, 30, 49, 55, 56, 58, 59, 98, 99, 104, 115, 116, 130, 180, 264, 282, 285, 290, 291, 298, 300, 303, 318, 326, 330; V 437. - 83 nen aufgefundene Original=

Kollowrat, Oberft, Burggraf II 206, 211, 239, 240, 241. Rölnische Zeitung I 20. Romoedienstoffe II 13. Rompilatorische Werke des Talents und Genies II 183. Romponieren am Alavier und ohne Mlavier IV 281. Kongreß zu Wien (Kongregzeit) II 221, 225, 251. König aller Birtnosen IV 129. König von Schweden IV 201, 202. Agl. Bibliothef zu Berlin I VII, 75, 80, 115, 157, 158, 160, 161, 167, 291; II 3, 74, 172, 215, 216, 218, 219, 231, 244, 292; III 16, 85, 95, 96, 131, 132, 189; IV 37, 62, 100, 179, 217, 224, 225, 266, 267, 343; V V, VI, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 59, 67, 76, 86, 112, 113, 118, 125, 126, 127, 132, 134, 135, 140, 141, 142, 143, 147, 148, 150, 153, 154, 164, 168, 171, 173, 174, 175, 185, 188, 192, 197, 206, 214, 219, 223, 196, 229, 231, 232, 233, 235, 243, 259, 266, 273. Rönigstädtisches Theater in Berlin II 197; V 103, 135, 136, 245. Könnerit, von, Generaldireftor, IV 285, 293, 295, 296. Konservatorium der Gesellschaft der Musikireunde III 297. Ronftitution, Entwurf einer mufi= falischen I 251f. Ronversationshefte Beethovens I 78ff., 114, 206, 273; II 58, 67, 106; III 155, 170, 173, 284; IV 2 53, 89, 102, 107 (nad) Art ber Konversationshefte), 162, 166, 172, 224, 225, 262, 292, 306, 341;

briefe Beethovens an Erzherzog

Rohlmartt in Wien II 140, 171.

Rudolf II 7.

V 130, 136, 181, 204, 249, 250,

Nopfermann, Prof. Dr. A. I VI, VIII, 87, 188; II V; III V, 269; IV V; V VI, 319.

270, 271, 319.

Ronzertzettelchen I 313.

Kopieen nach Originalen I 200, 206. Ropierbuch ber Simrodichen Musit= handlung I 127.

Ropisten I 337; II 8 (Stehlen!), 11, 25 (cop. raisonnable), 74, 80. 111, 132, 137, 187, 188; III 89. Rorganoff, Bafile, in Tiflis V VI, 89. Körner, Theodor, Dichter II 77, III 147.

— =Minseum II 78.

— Stadtpfarrer in Mainz I 246.

Rorrettoren II 11, 12.

Korrektur II 13, 14.

Rosch, Dr. S., Scriptor ber Stadt= bibliothek in Wien I VIII.

Koschaf, Aldobrand, Advotat in Prag II 165; III 234.

Kothgasse (in Wien) IV 168, 286; V 25, 124, 172.

Rotebue, A. von, Dichter I 210, 241; II 39, 40, 43, 54, 55, 57, 235; V 245.

– W. von, Schriftsteller II 55. Kozeluch, L., Komponist I 125; II **68**, **69**.

- J. A. (Vetter des vorigen) II 69. Kraft, Der alte, Bioloncellift, I 266, 268, 269, 271; II 168, 169; III 145.

- Nicolaus I 270. -- =Moral I 27.

Krant, von, in Brag II 166.

Krause, Frau Justizrat Umalie (Sebald) II 106; III 35.

Kräuterwein V 303, 314.

Arebs, Brof. Dr. C. (Referent) II V. Kreisleriana (von Hoffmann) IV 88. Rremfier III 64.

Kreuter, Rudolf, Geiger I 117, 144. - Kapellmeister V 294.

Arenz auf Golgatha III 115.

Ariegsmännchen und Ariegswerfzeug (Haslinger) IV 61.

Rriegsode, The battle of the Baltic" II 27, 28.

Kritische Ausgabe, Bedentung I II; III 147, 148, 151; V V

Rrip, Dr., Appellationsrat in Dresden II 10.

Kronpring von Preußen (Friedr. 33. IV.) IV 110, 111, 112.

Aronpring von Schweden IV 202, 203. Kruft, Baron von II 66, 67; III 67 (B. R.)

Krügerstraße (Beethovens Wohnung) I 200.

Arugerstraße IV 349; V 66. Arumbholz, Geiger III 180.

Arumpholz-Kirchner (= Gumpold3= firchner, Wein) V 299, 307. Andlich, Institut III 265; IV 6,

13, 14, 72.

Auffner, Chr., Dichter I 129, 217. 218, 330; IV 142; V 6. Kuhlau, Friedr., Komponijt I 146;

V 186, 188, 194.

Kühnel, Berleger I 59, 62, 65, 66, 70, 72, 89, 90, 122, 123. Rujon, Rujone IV 36.

Rumpfgaffe V 2.

Runft und Wiffenschaft, ihr Ginfluß V 169.

Runftaesthetisches IV 28.

Rünftler einem Fürften ebenbürtig II 151.

Runftwucherer, Musikalische I 325. Rung (Rind?) & Comp., Berleger I 287, 303, 316.

Münzel, B., in Leipzig I 301; IV 168, 340; V 177, 248.

Rupferberg, Buchhändler in Mains V 226.

Kupferstich von Beethoven III 57.

Lachner, Ignaz, Kapellmeister I 260; II 251.

Lachner, Fran II 281; III 153. Laimgrube, Wieger Borstadt IV 264. Lampe brancht Dl V 83, 84, 85. Lampert in Bonn I 216.

Landan, Oberlandesgerichtsrat in Oberfassel I VIII; II 274; IV 175, 190.

Landrecht, R. R., N.=Ö. IV 68, 71.

Landrecht, R. R., in Prag II 229, 231, 237, 239; III 100, 125, 295. Landrechten, Prozeß bei den II 146. Landstraße in Wien II 20; III 156, 201, 227, 228; IV 6, 13, 14, 34, 37, 53, 104, 123, 135, 197, 302: V 63, 128.

Lang, Baron IV 6, 13. - Regina, Sängerin I 280. — Stammbuch I 280. Lange, Alonfia I 158. Lann, F, Dichter I 285. Lappländer II 103. Laroche, Visconti II 3. Lag mein armes Herz nicht mehr bluten V 233. Lateinische Typen bei Beethoven= briefen II 33. Lateinische Worte und Kirchentext I 243, 244. Latronne (Letronne), Zeichner II 197; IV 57, 114. Landin, Baronin, London I 267. Laudon, General IV 7, 14. - Gerh. Otto von, Bater IV 14. Laufbahn wie ein altes Kind be-schließen V 273. Lanska, Franz IV 113. Lebenszenanis und der Chorführer dazu IV 99, 100, 101. Ledebour, Berliner Tonkünstler-legikon III 260. Leib zermartert V 304. Leibrock in Brannschweig IV 113; V 200. Leiden, Durch Freude IV 304. Leidesdorf, M. J. I 146; IV 170, 171, 172.

Leipziger D. I 62, 69; V 182. — R. I 62, 69. Leipziger Allgem. Musifal. Zeitung 1 62, 69, 81, 94, 120, 129, 144, 151, 160, 161, 166, 167, 171, 246, 248, 264, 265, 288, 300, 331, 332, 338; II 4, 40, 41, 96, 178, 228, 234, 235, 292; III 80, 181, 209, 278; IV 88, 119, 129, 140, 176, 195, 293, 294, 297, 308,

— (Neue Folge) I 333. Leipziger Gewandhaus I 154. Lenz, "Beethoven", I. Band, Mensbruck V 12, 162, 163.

328, 341; V 27, 28, 39, 42, 60,

64, 88, 121, 178, 181, 184, 207.

- v. "Beethoven et ses trois styles" V 58.

Leopoldstadttheater in Wien II 21, 235.

Lette Arbeit Beethovens V 60. Lette Lebensstunden V 312. Lette Ölung V 298. Letter Federzug V 312. Letter Gedauke V 60, 61. Letter Widerspruch V 311. Lette Unterschrift V 302. Lette Worte V 314. Lette Worte des sterbenden Seilandes I 286.

Leute, Redlichste, der Leibwache (= Dufaten) II 293.

Levi, S., Generalmufitdirettor IV 261.

Lewinger, Rommissionär V 305, 306. Lg. (= Landgericht) III 141. Libera me, domine V 150.

Libussa, Oper V 3. Lichtenstein, Carl Aug. Frh. von I 65, 66.

Qinomāfi-Qidnomāfi, Fürīt Carl, I 22, 23, 25, 32, 33, 36, 41, 46, 65, 66, 93, 96, 113, 116, 122, 148, 153, 156, 170, 196, 239, 240; II 66, 189, 220, 221. Lichnowsti, Fürstin Christiane I 33,

66; II 189, 220, 226.

— Graf Worig, I 113, 114, 119; II 171, 172, 220, 221; III 294; IV 197 (Canou), 265, V 16. — Fran Gräfin Morit (Tänzerin)

II 221.

Lichnowstische Instrumente bei Beet= hoven I 93, 96.

Lichnowskys Büste zerschmettert I 240. Lichtputen bei Malerei und Ton= fuust III 102, 103.

Liechtenstein, Fürst von I 156.

- Fürstin von I 156.

- Pringeffin von (Efterhagy) I 100; III 269.

Lieder=Ratalog III 204.

Lienau, R. (Inhaber der Schlefinger= schen Missitalienhandlung) IV 111. Liepmannssohn (Haas), Musikalien= handlung, Antiquariat I IX; III 61; IV 112, 124.

Lignum crucis V 259. Liguori, A. Maria V 228.

Lignorianische Büßungen V 228, 255.

Lilienfeld, Stift in Niederöfterreich V 130.

Lind (Kind), Schneidermeister I 185, 186; IV 339.

Lind=Goldschmidt, Jenny I 95.

Lindau, Baul I 18.

Linke, Cellist II 5, 6, 149, 276, 278, 279, 285; III 36, 37, 39, 172; V 108, 109, 152, 153, 208, 213. Linzbauer, Fanny, geb. von Bon=

fing IV 161.

Ling, Museum Francisco-Carolinum V 38.

Ligner in Petersburg IV 263, 264. Lifst, Franz I 24, 41; II 271; III 163, 261.

Literaturpflicht für Tonseher III

252, 253.

Lob auf den Dicken (Kanon) IV 263. Lobkowit, Fürst von I 115. 163, 165, 179, 180, 240, 242, 249, 250, 252, 253, 257, 307, 326; II 33, 66, 77, 78, 109, 110, 112, 113, 117, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 146, 147, 148, 149, 150, 168, 169, 229, 230, 269, 299; III 154, 155; IV 230 (Cantate), 237.

- Fürft, der erftgeborene Cobn

III 154, 155.

— Junge Fürstin IV 127, 128. Lobkowitsche Konzerte II 109. Lodron, v. I 180.

Loëb, Prof. v. I 308.

Londondary, Marquis von (= Cast= lereagh) II 2, 217.

Londoner Universität, Plan Campbell II 28.

Lonsdale, C., Berleger in London II 297.

- Rob., dessen Sohn I 81, II 297. Lorden I 16, 50, 56.

Louisd'or = Friedrichd'or (Biftole) IV 206.

Louisd'or-Wert IV 122.

Lr. (= Landrecht) III 166; IV 9, 12, 13, 23, 24, 39, 45, 73 V 131. Lucasevangelium I 286.

Lückhoff, Redakteur IV 149.

Undwig, Erzherzog IV 57, 58, 59.
Undwig XVIII., König IV 208, 279, 280, 314, 320; V 27.

Quise, Königin von Breufen II 3. Lümperl (= Carl) IV 161, 327:

V 44, 147, 149, 153, 169. Lusiit, König II 270.

Luther, Martin I 286. — Tischreden V 20.

Luther, Martin, ober Die Weihe der Kraft, Drama IV 119.

Lute, Dr. II 76.

2. B. = Lumpenferl vale IV 219.

Macbeth, Operndichtung von Collin I 199.

Macco, Maler I 77, 127, 128.

Madchen aus der Feenwelt, Singspiel IV 302.

Mädchen aus der Fremde IV 156. Magistrat in Wien III 117; IV 2,

5 ff., 12, 23, 25, 39, 40, 42, 45, 74, 82; V 148.

Mahagoni-Holz (= C. Holz) V 44,

174, 189. Mähler, Willibrord Roseph I 145. Mährischer Schädel IV 218; V 109. Mainzer Gaffenbuben V 174.

Mainzer Stadtbibliothef I, IX. Maiseder, Violinist II 149, 160;

III 145; V 129, 131, 168. Majestät des Geistes IV 2.

Majorano, Gaetano, Kastrat I 330. Maldjus I 14, 15, 16. Malerei oder Tonkunft höher? III

102, 103. Malfatti, Dr., Arzt I 84, 85; V

299, 308, 309. — Anna von I 220.

- Therese von I 186, 190, 192, 203, 204, 209, 215, 220, 223, 257, 313; III 473.

- Familie von I 188, 189, 190, 194, 201, 202, 203, 205, 209,

272, 313; II 84.

Mälzel, M. II 28, 36, 160, 162, 176, 178, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 211; III 77, 141, 240.

Mälzels Gehörmaschinen II 200,

201.

- Metronom II 36, 71; III 205, 206, 207; IV 16, 19; V 217, 218, 226, 279.

Maudysewski, Dir. Prof. & I VIII, III V, IV V, 8t, 82, 130, 151; V VI.

Männertreu (Wurzel) V 303, 304. Mantuani, Dir., Dr. Jos. I VIII, 9; II V.

Mara La, Schriftstellerin I 87, 130, 154, 306, 317.

- Klafsisches und Romantisches I 87; II 15, 67, 154, 155, 168, 214, 216, 218, 219, 287, 308, 309, 310, 316; III 15, 140, 141,

309, 310, 316; III 15, 140, 141, 142, 154, 159, 160, 164, 165, 166, 196, 199; IV 37, 62, 63, 339; V 135, 266.

 — Mufiferbriefe I 248, 288; II 13, 32, 57, 94, 108, 173; III 249; V 234.

— Ungedructte Briefe II 10. Marchand coquin V 48.

Marconi, Sängerin I 244, 245; IV 250.

Mariahilser Kassechaus IV 217, 219, 227; V 23, 24.

Maria Therefia, Kaiserin I 90.

Marpurg, Theoretifer V 74. Marten, Heinrich IV 201.

Marr, M. B. V 165, 166, 167, 193, 221.

— Beethovenbiographie (II. Aufl.) I 39, 59, 240; II 3, 221; IV 33; V 36, 41, 194, 281.

Mathematische Intervallenlehre II 17. Matthisson, Friedrich von I 52, 53, 289; IV 195, 211, 263.

Mar Franz, Rurfürft I 10, 71; (Prince royal d'Hongrie et de Bohème).

Mayer, Sebastian, Opernsänger I 157, 158, 160, 161, 162.

Manseder s. Maiseder.

Medizinischer Scharlatan (Sassafraß) III 251.

Medizinische Woche, Die III 251. Mehlschöberl-Beethoven I 37, 38. Mehul, E. H., Komponist IV 196. Mein Heiland stirbt V 309.

Meinert, Carl, Mentier I 149, 185, 206, 212, 213, 222, 281, 290, 291; II 115, 119, 122, 163, 208, 210, 226, 246, 268, 279, 301; III 134,

167, 249; IV 25, 42, 44, 93, 107, 108, 111, 119, 124, 140, 183, 317; V 37, 52, 64, 87, 88, 151, 166, 179, 264.

Meinert, Briefsammlung I VII, 89, 335; II 89, 177.

Meisel, Gebrüder, Großhandler IV

156, 164, 195. Meisl, Karl, Dichter V 246.

Meißner, Alfred, Dichter I 127, 128, 129; V 245.

Meister, Wilhelm von Goethe I 205. Melodramen II 13, 21; Musikal. 22, 23, 24.

Melusine III 152.

Wendelssohn, Paul, Berlin V 267. Wendelsheißmann, Konversations= lexifon II 17; III 209. Wendelssohn, Paul, Berlin V 267.

Mendelssohn=Bartholdy, Felix I 226, 331; II 86. Menelaos IV 117.

Mensuralpausen II 150. Memento mori V 253, 275. Mephistopheles, Redasteur V 178, 181. — feurige Flammen V 27. Mephitisches Vier V 120.

Merk, Cellist III 445. Merz, Julius, Herausgeber des Athenaeums I 323.

Messe Deditation I 337.

— sateinischer Titel IV 290.

Messen, Drei IV 213, 214.

Messe mit deutschem Text I 201

Messe mit dentschem Text I 304, 337. Wesse als Oratorium IV 189.

Messias-Musik I 283. Metronom II 153; III 207.

Metronomisierung V 284.

Meherbeer I 197; IV 113. Michalcovicz, Hostonzipist I 271; II 175, 176.

Milbers, Unna, Hauptmann I 244; II 176, 177, 178, 179, 224; III 1, 4.

Miserabilis (Rozeluch) II 68, 70.

— (Beethoven) II 127, 171 (?),

172, 173, 252. Mijerabilitäten III 127.

Misserablet V 155. Misser D a capella IV 215. Miffal, Die grobe III 24 (Drud= tuven).

Missale Romanum III 24. Miszalion III 24 (Mufikalien?). Mittag, A., Jagottift V 204.

Mittel gegen die Wassersucht V 303. Mitvormund (Peters) IV 74.

Mme. Bafe I 205.

Mödlinger, Der Geiftliche III 220. Mölder-Basin, Die, in Wien I 273, 308; II 2, 4, 19, 75, 82, 98, 140, 175, 189, 224, 268, 320; V 179, 206, 298.

Mollo, Berleger I 67, 86, 100, 109,

119, 131.

Molt, Theo (Canon) V 204, 205, 318. Monatchefte für Musikgeschichte I 291; II 215; III 131, 132; IV 229.

Moralisch, Merkantilisch und musikalisch erkannt IV 288.

More, Dichter II 110. Moreau, Architekt I 227.

- Mad. Julie, Hoffchauspielerin I 22, 227.

Morgenblatt V 143.

Morgenländische Blumenlese III 13; V 31.

Morning Chronicle (Londoner Reituna) III 40, 44, 72.

Morogues, Bigot de (j. Bigot!). Mojcheles, J. I 94, 182; II 67, 217, 259, 267, 317; III 18, 40, 163.

 The life of Beethoven II 317; III 18, 40, 75, 200; V 94, 108.
- und Juden Bub (auch an

beres) IV 262; V 68, 75, 133, 162, 289, 290, 293, 296, 297, 300, 305, 309.

Mofel, von, Hofrat III 205, 206; V 226.

Moser, J., Instrumentensabrikant I 130.

Motte=Fouqué, Fr. Baron de la, Dichter III 1, 2, 4.

Mozart, W. A. I 7, 16, 88, 114, 122, 158, 249, 252, 284, 285; II 45, 56, 69, 90, 125, 182, 244; III 94; IV 28, 61, 142, 262; V 65, 107, 220, 250, 307.

Mozart, Beethovens Beziehungen

311 Mt. V 220.

Mozart, Constanze I 158.

Mozar's "Ton Juan" II 31, 32. Mozarts Requiem I 284; V 221. Mozartheft der "Minsif" I 158, II 32. Mozartsonate, Ubersehung I 65.

M. p. = Manu propria III 95, 156, 207, 208.

Müller, Atolf, Rapellmeister in Wien I 163.

- Ang. Eberh., Kantor I 166.

168, 169. — C. F., Kapellmeister in Berlin III 259, 260.

- Frl. Elife, Pionistin III 157, 195; IV 1(5; V 55.

- Emanuel, Spediteur V 303.

- Dr. W. C., in Bremen III 157. 195; IV 105, 106; V 55.

- Gebrüder, in Braunfdweig IV 322.

- beim Kajperletheater I 65. - von Bronan IV 265, 266.

Museum, Musikalisches III 275, IV 2. Musical Times III 267, V 102.

Mujit, Die, Beitjorijt I VII, 94, 130, 149, 213, 281, 235; II 86, 165, 177, 268; III VI, 134, 148, 152, 167, 184; IV 12, 24, 93, 107, 108, 186, 242, 260, 274; V 220.

Musikatademie in Stockholm IV 200. Musikalische Biene, Die IV 142. Musikalischer Scherz aus einem Briefe III 3.

Minfifalisches Wochenblatt V 41. Musikalische Zeitung, Allgem., Charlottenburg III 37, 130.

Musitfomptoir, Berühmteftes, Europa IV 126.

Musiker=Zeitung, Dentsche III 23. Minfiffeinde des öfterr. Raiferstaates III 276.

Minsitseindliche Gesellschaft III 277, 278.

Musit-Feudalismus III 205. Musikgraf, Der I 25, 28, 31, 34, 82, 249, 268; II 64. Musikliebhaber, An die I 109.

Musikstudium, Lob III 212. Minfit-Tribunal in Leipzia II 11.

Minfifzeitung, Neue Berliner III 92,

125, 233.

Muß es fein, Es muß fein V 248, 251, 281 (Der schwer gefaßte Entschluß).

Minlich, G. S. I 24.

M., Emilia, zu H. (Kind) II 90.

Nachricht an das Lublifum I 131. Nachschrift IV 131.

Nachstid in Osterreich II 12, 63

(Brivilegium).

gu den Biographischen Nachtrag Notizen I 22, 25, 26, 147, 217, 238.

Ragel, Prof. Dr. 23. I 94.

Nägeli, S. G., Zürich, Verleger und Komponist I 110; V 43, 44, 49, 50, 51, 75, 76.

— Sohn, Musiklehrer in Zürich V

50, 53.

Ragler, Künstlerlerikon I 129.

Raglergaffe V 152.

Raive und sentimentale Dichtung I 99. Namenstag des Meisters V 185. Mann, Dienstmagd III 110 2c, 158, 223, 238.

Napoleon I 157, 257, 280, 285, 295; II 10, 221, 270.

Narrenturm sperren, In den III 288.

Raffan, Herzog von V 18. Pringeffin Henriette von III 122.

Nathan III 130.

Nationalbibliothef zu Paris I 328. Nationaltheater, Ral., in Berlin

III 150, 151.

Naturgeschichte der Bögel I 306.

Nathusius, Pastor II 3.

Nane, Fr. (Canon) II 156, 157. Maumann, J. G., Romp. I 129; V 220.

Naumannsche Kirchenmusik II 43. Reapel, König von IV 278, 279. Meate, Charles II 267, 316, 317; III

7, 12, 13, 14, 17, 18, 28, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 112, 113, 114, 167, 168, 169, 170, 178, 179, 258, 270, 271; IV 44, 200, 265; V 31, 68, 92, 93, 107, 132.

Rebenmann (Hauptmann) III 2. Reberich, Beinhändler III 24. Reefen, Maler in Bonn V 274.

Refger, Baron II 320; IV 159, 160; V 41.

Netrolog V 311.

Ren und originell I 99.

Rene Beethovenbriese (von Dr. A. Chr. Ralischer) I VI, 41, 202, 210, 216, 222, 226, 238, 239, 268, 279, 290, 333; II 50, 61, 138, 139, 140, 151, 163, 164; 167, 187, 192, 193, 212, 215, 228, 229, 290, 318; III 14, 61, 79, 81, 82, 108, 127, 130, 178; III 131, 132, 133, 162, 169, 170, 111 131, 132, 133, 102, 103, 104, 104, 105, 107, 210, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 293, 294, 295; IV 42, 44, 85, 93, 105, 129, 132, 162, 183, 217, 219, 221, 222, 223, 229, 266, 267, 271, 272, 286, 305, 306, 307, 200, 200, 200, 210, 215, 202 308, 309, 310, 311, 315, 328, 331, 332, 338; V 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 67, 26, 88, 109, 112, 113, 121, 174, 179, 185, 188, 214, 215, 219, 225, 281, 232, 233, 235, 254, 257, 259, 260, 264, 296, 308.

16, 32, 77.

Rene Freie Presse III 297; IV 85; V 257, 258.

Nene Junftrierte Wiener Zeitung IV 336,

Neuenahr, Bad V 274, 285.

Renerschaffene Wörter und Unsbrücke

V 179, 180, 181.

Rene Biener Musikzeitung V 209. Nene Zeitschrift für Minfif I 24, 41, 53, 59, 62, 66, 123, 135, 268; II 44, 50, 51, 52, 164, 192, 271, 274; III 2, 127, 128, 240; IV 34, 87, 113, 151, 152, 159, 169, 199, 201, 211, 213, 342; V 41, 55, 200, 235, 263, 307.

Neugebauer, Prof. 3. III 251. Rengeborener, nicht verlorener Cohn

Nenmann, von, Beamter, I 279, 363. New Monthly Magazine (Beitschrift)

II 28. Nichte Mari, lapsus calami IV 125. Nid d'Autographes I 182, 184.

Niederösterreichisches Landrecht III 117.

Niederrheinische Musikzeitung I 39; II 129.

Niederrheinisches Musikfest zu Aachen I 331.

Niemet, Karls Teilnehmer V 256, 257.

— Fran V 63.

Niemener, Berleger I 80.

Misty, Gräfin (Erdödy) II 251,

284; III 37.

Nohl, Dr. S. I 22, 24, 35, 39, 41, 42, 43, 51, 135, 186, 259, 271; II 44, 233, 271, 311, 312, 318, 320; III 37, 114, 193; IV 13, 91, 113, 204, 312; V 38, 55.

- Dr. Q, Briefe Beethovens I 11, 25, 35, 46, 63, 76, 137, 146, 147, 155, 159, 199, 206, 218, 242, 250, 258, 259, 268, 279, 318; II 9, 16, 36, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 74, 77, 81, 92, 115, 119, 127, 130, 133, 135, 139, 155, 172, 173, 186, 201, 203, 208, 210, 213, 221, 201, 203, 208, 210, 213, 221, 231, 237, 241, 242, 250, 270, 301, 302, 305; III 3, 5, 22, 30, 31, 32, 33, 50, 54, 69, 78, 79, 107, 108, 109, 110, 112, 115, 117, 127, 128, 109, 110, 112, 115, 182, 183, 186, 151, 157, 175, 209, 216, 217, 257, 258, 275; 198, 202, 205, 253, 256, IV 20, 32, 36, 46, 54, 75, 96, 100, 102, 105, 137, 141, 149, 190, 211, 213, 152, 154, 171, 215, 222, 264, 295, 305, 311, 313, 322, 334, 340; V 8, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 28, 30, 31, 32, 43, 45, 48, 50, 52, 53, 76, 109, 115, 117, 119, 121, 125, 132, 134, 139, 126, 128, 129, 141, 142, 143, 147, 148, 140. 150. 153, 154, 156, 164, 168, 188, 192, 196, 206, 208, 209, 175, 171, 173, 198. 197, 199, 213, 229, 261, 262, 269, 222.294, 296, 298, 275. 283. 288. 299, 300, 301, 304, 306, 308, 310.

Nohl, Dr. L., Neue Briefe Beethovens I 22, 40, 77, 109, 128, 165, 185, 187, 190, 191, 192, 193, 196, 201, 202, 203, 204, 194, 209, 211, 214, 215, 208. 206. 220. 221, 235, 236, 238, 250, 254, 255, 257, 260, 263, 251, 266, 267, 273, 278, 288, 289, 301, 306, 308, 340; II 14, 17, 20, 29, 30, 50, 76, 77, 78, 79, 84, 136, 141, 153, 159, 226, 303; III 29, 55, 63, 120, 121, 137, 140, 155, 157, 158, 160, 165, 175, 176, 181, 186, 192, 194, 201, 218, 220, 228, 195.236, 237, 238, 239, 275, 279, 280, 282, 229, 232, 249. 266, 283, 288, 290; IV 2, 56, 97, 107, 145, 146, 151, 155, 156, 157, 164, 168, 173, 174, 181, 204, 237, 243, 264, 287; V 2, 17, 33, 34, 35, 57, 61, 65, 78, 80, 81, 82, 91, 97, 100, 102, 104, 107, 117, 123, 173, 177, 201, 203, 210, 223, 224, 228, 242, 243, 244, 248, 249, 267, 268, 281, 284, 290, 295, 296, 298, 305, 307.

- Q., "Beethoven, Liszt, Bagner"

II 271; IV 160.

- L., Beethoven nach den Schilderungen seiner Zeitgenossen V 55. - L., "Gine stille Liebe zu Beet=

hoven" III 98, 126, 226.
— L., Die Beethovenseier und die

Runst der Gegenwart III 180, 226, 295.

— Mofait I 226; II 151; III 295; IV 42, 44, 64, 68, 72; V 37, 162, 175, 185, 211, 246.

Nord und Sub, Zeitschrift I 27, II 233.

North-West-Passage IV 308.

Noten und Nöten I 200; II 294; III 229, 249, 250; IV 313; V 120.

Nottebohm, G. I 9, 10, 104, 144, 333; II 58; III 13, 141, 145, 278; IV 419, 140, 176, 195, 328, 341; V 39, 41, 42, 60, 64, 88, 184.

Nottebohm, Beethoveniana (1872) I 9: V 61.

- Zweite Becthoveniana III 37, 63, 271; IV 301; V 38, 166. Gin Stiggenbuch Beethovens

(1865) II 177; V 29.

- Thematisches Verzeichnis III 189; IV 4, 91, 113; V 60, 180. Nulla dies sine linea V 273.

Nummerierung der Werke II 4. Rürnberger Athenaeum I 323: II 99. Rugböck, Q., Stadtsequester IV 25, 26, 45, 46, 73, 229.

Oberbassist in Wien II 183. Obergeneral (Beethoven) II 244, 245. Oberin der ehrw. Frauen in Graz II 147.

Obermayer, Bädermeifter, Schwager Joh. v. Beethovens IV 161, 162, 168.

Oberste, Der, aller geistlichen und weltlichen Monarchien II 207. Obersthofmeister am Wiener Hof IV

Oberons Horn III 156, 157. Obervormundschaft III 295; IV 23.

24, 57, 75; V 148. Obrestow, v., Beamter der ruffifchen Gesandtschaft IV 220, 221. Odelgha, Gesandter von Toskana

IV 281.

Odescalchi, Fürst I 82; III 6. - Fürstin von I 37; s. auch Reg= levics I 82, 99, 113, 114.

Odvardo V 259.

Odnssens, Der weise V 194, 196.

Ofener Zwingherr II 52.

Dfenheim & Berg, Bankhaus I 273, 333.

Offenheimer, Gebr. (= Dfenheim & Serg?) II 144.

Offertorium zur C=Meffe I 231. Ohmeyer, Kurator, nicht = Ober= mayer IV 162.

Ohne Hoden=Mann I 328; V 317. Ohne Klavier schreiben IV 283. Ohren an den Füßen II 130.

Ohrenschmerzen IV 128.

Oliva I 273, 307, 333, 337; II 9, 10, 19, 22, 34 (Bimmergesellschaf= ter), 58, 64, 114, 115; III 148, 149; IV 31, 102.

Duendorf, Profurift der Betersichen Musikalienhandlung I VIII.

Olump IV 138, 141.

Omphale, Königin I 309. Operation des Neffen Karl III 55, 56, 57, 58, 66, 103, 121.

Operettenkomposition I 179.

Operndichter in Wien II 13, 14, 16.

Operndichtung Romulus II 228, 234. Opernstoffe I 301, 304; II 12, 13, 14, 22, 24, 54, 55, 77, 227, 272, 319; III 1, 2.

Opernterikonkurrenz II 78.

Oppersdorf, Graf Morit von I 177, 239, 240.

Dratorium I 300, 301, 304, 337; II 27; III 4.

Ordensfrage V 269.

Orgelftimmen zur Meffe in C I 304,

331, 337; II 4, 5.

Originalmannifripte Beethovenicher Briefe I 4, 6, 23, 25, 31, 34, 35, 59, 62, 66, 72, 75, 86, 103, 108, 109, 113.

Originalopern II 13.

Orlandi, Sängerin (?) V 250.

Ormuszd I 285.

Orpheus, Musikalisches Taschenbuch II 181, 188.

Dsolinstysches Hans, Gr. III 128. Offian I 288, 289.

Ofterreich, Raiserin und Königin von I 71, 86; II 97, 172, 242.

Ofterreichischer Beobachter IV 310, 311, 312, 313.

Diterreichische Pharmacie IV 166. Oftpreußische Zeitung (Referent) III VI.

Otium est vitium IV 340.

O Tobias (Kanon) IV 117. Dettich (= Rettich) II 62, 63, 80, 81, 142.

Ott=Uftri, von, Bankvorsteher in Zürich V 76.

Ouvertüre in C gedichtet III 18, 19. L'Oeuvre le plus accompli IV 269. D. L. (Abbreviatur für Ofterreichi=

sches Landrecht) II 301.

Pabit, Dem, die Pantoffel füffen IV 144, 145.

Pacher, Handelshaus in Wien II 232. Pachler: Koschak, Marie II 59, 60; III 233, 234, 235, 250; V 61, 159, 207.

- Dr. Anton III 234, 235.

Dr. Carl, Gatte Mariens III 234.
Dr. S. 233, 234, 235, 250; V 152, 207.

— Nonographie "Beethoven und Marie Pachler-Koschat" III 233, 234.

Pädagogik IV 6 ff., 13. Paër, Komponist II 188.

Pagel, Dr. J., Mediziner V 121, 122. Baifiello II 31.

Balestrina V 97.

Kalffn, Graf von I 165, 180; II 21, 22, 23, 25, 182, 192, 193, 228, 299. Panaritium (Fingerwurm) I 216, 217. Banharmonika II 198, 199 (P.), 200. Panfchab, J., Abt in Stift Liliens feld V 130, 131.

Bantaleou=Infirmment III 92. Bapageno IV 218, 220, 225, 270, 277, 304, 337, 338; V 20, 21, 269, 278.

Papier kein Jude III 129. Paralipomena III 144, 153.

— Anhang III 261. Paraquin, Sänger I 8, 10. Pariser Klavier V 37.

Barnaß IV 1, 95. Barrh, B. C., Rapitän IV 307, 308. Parvum talentum cum ego (Beet≥

hoven) I 123.

Rasqualati, 3. von I 273, 308 (Rascolati); II 2, 4, 19, 139, 140, 171, 204, 211, 212, 213, 224, 236, 239, 240, 241, 242, 243, 249, 319, 320; III 32, 53, 54, 60, 150; V 298, 299, 301, 304, 305, 307, 308.

— Bruder des Beethovenfreundes

II 139.

— Fran Eleonore von II 140 (Pascolati).

Pasquill III 147.

Baternostergäßchen (unser Gäßs) II 218; III 16, 82, 90, 132, 208, 210; IV 32, 126 (Miserere), 243, 288; V 20, 27, 64, 174, 178, 181. Paternostergäßtericher Kapellmeister V 96.

Batrone IV 308.

Paner, Pianist in London III 288. Pauke im Christus-Dratorium I 330.

— im Egwont I 328. Paul, Jean III 59. Patent-Biano III 195.

Begasus im Joche II 51; IV 242. Pentaide, Dichtung IV 106.

Pepi, Dienstmädchen (die elefanten: füßige) III 110, 158, 285 ff. Perger, Kaufmann III 195.

Berikles V 84, 85.

Per permissionem III 258; V 31. Persischer Gesandter I 218.

Perfisches Singspiel I 218, 219. Pertobiassen V 178.

Pelfiak-Schmerling, Frau Prof. Unna III 126.

Pestalozzi IV 26; V 44.

Beters, C. S., Serlagshandlung in Scipsig I VIII, 59, 60, 66, 72, 86, 87, 123; IV 89, 133, 137, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 153, 154, 157, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 174, 194, 210, 213, 287, 288; V 44, 46, 47, 48, 49, 65, 81, 82, 152, 184, 189, 201, 202, 225, 226.

- Sofrat von III 154; IV 74, 103, 127.

— Fran Hofrat Josephine von III 155; IV 108, 127.

Betiscus IV 327, 329. Betrus, St. IV 127, 128.

Petri Episteln III 107.

Rettenkofer, Musitireund II 192. Better in Wien, Autographensammler I 218, 303.

— Landeskassier, Wien V 119, 214. Pfasse, der Prügel verdient III 219, 220.

Pfarrei, Die ganze, muß erbeben III 288.

Pfarrgasse in Wien II 226.

— (Borftadt Laimgrube) IV 179. Pfeisentopf II 310.

Pferdemusik II 222.

Pfigner, Komponist IV 89. Phäaten III 278. Phaijaken (Phäaken) I 12. Philharmonische Gesellschaft in Laisbach IV 20, 21, 188. — in 2011 on H 317; HI 18, 19, 34, 40, 41, 72, 74, 75, 168, 176, 177, 178, 179, 270; IV 18, 19, 198, 200, 231, 333, 334; V 68, 92, 162, 163, 289, 290, 292, 297, 300, 309, 310, 313. Philippus IV 7, 14. Philologie, Romanische II 41. Philopoimen IV 14. Phonetisches Pringip in der Orthographie Beethovens I VI. Bianoforte (Berdentschung) III 91, 92. Pianofortehändler, Gin unbekannter III 122. Bierson, H. S. II 291; V 60. Bilat, Dr. von, Redatteur IV 311. 312, 313. — Frl. von, des Vorigen klavier= spielende Tochter IV 310, 311. Biringer, Ferd., Direktor IV 164, 166; V 64, 65, 129, 130, 174, 261. Bing, von, Referent IV 31. Viris, Pianist III 209. Plankenstein, von I 116. Plaudite, amici V 313. Pleyel, Komponist I 125. — Camille I 181, 182, 184, 328. — Sohn I 182, 183, 196, 208. - Mad., Marie Felicita I 182. Plinius III 283. Plittersdorf, von (geb. Brentano) IV 124. Plunder, Fran, Erzieherin III 250. Blutarch IV 7; V 84, 171, 172. Bocci, Graf, Dichter III 251. — "Dr. Saffafras", Drama III 251. Pohat, 3., Instrumentensabritant I 129, 130. Bohl, C. F., Die Gesellschaft ber Musiffreunde III 296, 297; V 5. Pölchau, Dr., Oberlandesgerichtsrat in Samburg III 142; IV 359. Polledro, G. B., Violinist II 93, 94, 95, 96, 97. Polnische Gräfin II 308. Polypennatur IV 205.

Pönale, Das III 96. Bonaparte=Eroica, Somph. I 141. Bönfall IV 293. Posannen im Oratorium Christus I 305, 330, 337. — (Ternionen) IV 331. Bosaunenpartien in der Missa solemnis IV 316. Poseidons Quos ego I 248. Bofer, Baronin von, geb. Baroneffe von Gravert II 226. Pösnig, Amtsgerichtsrat a. D. V VI, 318. Boststriptum I 238; IV 269, 270. Botter (Botter), Komponist II 189. 270, 271; IV 240. Pourtant juif V 189. Praeceptor Austriae II 20, 233, 305. Pränumerantenliste bei der Missa solemnis V 203, 204, 216. Prater in Wien I 194; V 109. Preindl, Joj. I 114. Preis der Tonkunst, Text zur Kantate op. 136 (Rochlig) II 225. Preußen, König Friedr. Wilh. III. von IV 189, 280, 320. Prieger, Dr. E., Bonn I IX, 131; V'7, 225, 246. Primus des Generalstabes II 294. Principe Professore IV 37. Pringregent von England II 189, 190, 198, 202, 222, 273, 275; III 25, 33, 40; IV 240, 241. Priester des Apoll V 165. Problematische Briefe II 320. Probst, R. A., Berleger in Leipzig IV 154; V 14, 32, 46, 47, 81, 228. Profoß (Diabelli) II 291. Profesch-Often, Baron von I 242; V 206, 207, 261. Bromemoria=Testament I 94, 96. Pronan, Baron von (Müller) IV 177, 265, 266, 326. Proposta V 30. propostionem, per V 30, 31. Brofch I 142, 143 (= Protesch?). Brotens IV 117. Prozesse und Kompositionen, Verlufte II 250. Prozeß mit den Erben des Fürften von Kinsky II 117; III 55.

Prozejje mit den Mäcenen (Rinsty) H 147, 166, 207, 230, 231, 277, 301. Prozeh Plenel I 328.

Brügelpädagogit IV 11, 15. Bsendo-Bruder V 154, 172, 191. Bückler-Mustan, Fürst von II 99, 100. Bugnani, Biolinkunftler II 97. Bunto (Stich) I 63, 64.

Buthon, Baronin von III 183, 192. 193, 250; IV 172.

Buttmann, Dr. M. (Referent) V VI. Phlades (Schindler) V 297. Phramus und Thisbe, Duodrama von J. Fuß II 235.

Quartettbestellungen des Fürsten von Galigin IV 282. Quartettdichtungen V 6. Quintilian V 204.

Madzivill, Fürst A. III 18, 205; IV 93, 132, 189; V 86, 112, 167. Rahel (Varnhagen) II 86. Rainer, Erzherzog II 99. Ramler, Dichter II 3.

- Diener V 126.

Rampel, Kopist III 60; IV 214, 273, 274, 303, 305, 308, 342; V 52, 169, 210, 211, 217, 260.

Rasoumovsky, Graf I 167, 196, 222 252, 281; II 149.

- Quartette I 165; II 146; IV 260. Raipe, Berleger in Nürnberg I 323. Rastrum V 19.

Rätsel: Canon III 12. Rau, Hofmeister V 290.

Rauhensteingasse in Wien IV 164. Rautenstranch, Fran I 83.

Rechnungen III 103, 104.

Recte, Elise von der II 34, 35, 44, 93, 102, 131.

Redoutensaal, Großer f. f., in Wien II 171, 175, 176, 224, 225; III 80, 276.

- Aleiner, in Wien II 96, 225; III 209.

Reeden, Baron Fris von V 283. Reflexion und naive Schaffenstraft II 188.

Regierung, Die zu regierende III 59.

Reich der Liebe V 235.

Reicha, Komponist I 103, 106. Reichardt, Kapellmeister I 165, 199. 200, 227, 243, 260, 263, 273.

- Vertraute Briefe aus Wien I 199.

222, 226, 260, 301; III 175. Reingewinn bei der Schlachtsum= phonie = Aufführung in London II 275.

Reinigung Mariae oder Lichtmek III 292.

Reiffig, C. Q. I 278, 289, 307, 335, 338 (!), 339; II 187.

(Reiger), Mitvormund V 117 (Bizedireftor), 119, 128, 129, 131, 134, 138, 200.

Reiffigs Dentsche Gedichte I 278, 289; II 187.

Reftor der Wiener Universität II 158. Rellstab, Ludwig I 6: II 32; III 260: V 113, 114, 167.

Republikanismus Beethovens IV 3; V 171.

Requiem III 2; V 150. Rettich (Dettich) II 62, 63, 80, 81. Rettinger, Josef II 197. Revers IV 47.

Reverse I 102, 103.

Rheinische Musitzeitung III 79. Rheinwein= und Moselwein=Bitte

V 295, 297, 302, 307, 314. Ribini, Jos. P, Naturforscher II 305; III 199.

Richard IV 95.

Riemann, S., Musiklegikon V 18. Riemer, Goetheforscher III 149. Riem, Dr. F. W., Mufifer in Bremen

V 54, 55.

Ries, Ferd. I 32, 43, 51, 83, 84, 89, 100, 110, 111, 117, 122, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 142, 146, 148, 154, 156, 157, 197, 211, 244, 245, 248, 253, 296, 312; II 106, 189, 267, 273, 314, 316, 317; III 14, 19, 23, 27, 33, 34, 35, 40, 41, 43, 44, 48, 176, 178, 179, 180, 198, 266, 267, 270, 272; IV 15, 17, 19, 21, 47, 87, 136, 172, 187, 188, 197, 198, 199, 238, 240, 241, 262, 291, 292, 333, 334, 336, 344.

— Franz, Komponist, Berlin III 45.

Ries, Ferd., fein Abschiedstonzert in London und allgemeines IV 293; V 44, 101, 110, 143, 144, 145,

165, 167.

- Rompof. "Il Sogno" III 28. - Raffierer in Wien IV 97. - fenior in Bonn I 18, 51.

— Frau, London III 34, 271; IV
19, 21, 22, 87, 198, 199, 241, 242,
291, 292, 333, 334, 335.

Riese (= Ries) III 27.

Riefensonate, Die, in Mödling op. 106 III 289.

Rieg, J., Hoftapellmeifter V 224. Riotte, Phil. Jacob, Kapellmeister und Komponist II 4, 5, 73.

Rochlitz, Friedr., Redakteur I 69, 95, 96, 166, 187; II 292.

- Für Freunde der Tontunft I 167, 169, 170; II 38, 225.

— "Preis der Tonkunst", Kantaten= text V 28.

Rochlitische, Das 291, 292.

Röckel, Tenorist I 242, 243, 244; IV 346.

- Frí. IV 346.

Rode, B., Biolinkung 112, 116, 128, 129. Biolinfünstler II 111,

Rollett, Dr. H., in Baden III 128; V 28, 52, 63, 123, 125. Romberg, Andr., Komponist IV 129.
— Mad. IV 129.

— B. IV 128, 129.

Romnaldus, Pfarrer IV 101.

Romulus und Remus von Treitschke II 234, 235, 236, 272, 298, 299, 319; III 4.

Ronner, Carl von Chrenwerdt I 39. Rosatie IV 177.

Rosenfeld, E. I 157.

Rosenthal, Pianist IV 292. Rösner, C., Buchhändler I 309. Rossini V 145.

Rossini=Taumel IV 165. Rostrum victoriatum V 19.

Roter Adlerorden V 273.

Rotschild, Baron, London V 290.
— Baron, Wien V 290.

Rotschildlose V 148, 154.

Rotter, Softapellmeifter Wien in II 151; III 295.

Roubillon, Künftler V 222. Rubel und Dutaten V 157.

Rudolf, Erzherzog von Defterreich, Originalbriefe Beethovens an ihn

I VII.

— Erzherzog II 24, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 49, 51, 65, 66, 72, 73, 76, 78, 83, 91, 94, 95, 97, 100, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 145, 146, 147, 148, 150, 157, 53, 55, 59, 61, 64, 65, 80, 119, 123, 124, 133, 134, 135, 136, 137, 77 (Ranon), 84, 94, 95, 97, 98, 99, 103, 104, 109, 114, 115, 129, 134, 135, 148, 163, 179, 196, 238, 241, 264, 279, 283, 289, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 317, 320, 325, 326, 329, 338; V 22, 42, 44, 49, 50, 64, 65, 76, 77, 79, 83, 84, 85, 216, 231, 282, 284, 295, 296.

Ruhm und Unsterblichkeit das Größte

III 283.

Ruines, Les, de Babylon (Opernbuch) II 16, 17, 22, 23, 24, 25. Rummel, Christian, Rapellmeister

V 18.

— Franz V 18.

— Hoseph, Pianist V 18. Rupprecht, J. B. II 318; IV 310, 311, 312, 348; Schandmensch IV 310.

Ruprecht, L., Musiklehrer in Magde-burg V 82.

Samojeden Russen, Lappländer, II 103.

Rußland, Kaiser Alexander von III 61; IV 280, 282, 320. — Kaiserin E. A. von II 294; III

14, 15, 61, 63.

Ruft, Prof. Dr., Leipzig III 141. Rütter, Kurdirettor in Neuenahr V 275.

Rzehaizeck, Musiker V 15, 152, 153.

Sacerdote, W., Schriftsteller V 317. Sachsen, Kurfürst von IV 183, 276, 283, 296, 300, 338, 339; V 25.

Sachsen=Beimar, Großbergog von IV 191.

Sachien, Großherzogin Sophie von III 149.

Sailer, Brof. IV 59.

Sailerstadt (Wien) III 39, 62, 67, 70, 163.

Salieri, A. I 36, 37, 236, 247, 249, 251; II 160, 259; III 206; IV 215; V 226.

Salimbeni, Castrat I 330. Salomon, J. P., Musiter, London I 72, 98; II 272, 273, 274, 275, 297, 306, 315, 316, 317; III 23; IV 240, 344.

— R. J., Kanfmann, Leipzig V 319. — Frl. V 233, 234, 319.

Saltylow, Fürstin (Galigin) V 160.

Salzmann, von III 248, 249. Samojeden II 103, 104.

Samothrazien, L. R. (= Lumpenkerl) IV 218, 272. Sämtliche Briefe, Bedeutung I V;

III 147, 148.

Sanclotin (?) V 152, 153. Sängerchor in Bonn IV 278.

Sänger und Schneider, Oper II 18. Santel (Holz) III 251.

Sapienti pauca V 298.

Saraftro III 47.

Sartorius, von, Zensor V 9, 30. Saffafraß, Dr. III 250, 251, 252; IV 22.

Satanas (Dienstbarer Beift) V 149, 179, 183.

Sau, Die, Minerva V 102.

Sauer, Prof. Aug., in Prag II 3, IV 193.

Saul und David, Dratorium I 218; V 6.

Sauter, Fr., Dichter I 121.

Savigny, von II 3. Scala II 206, 237.

Schachem, Komponist, London I 206. Schade, ichade, zu fpat V 314.

Schaden, v., Rat in Augsburg I 5, 6; IV 135.

Schäfer, Seminardirektor in Ober-Glogan I 240.

Schäffer, F.J., Finanzinfpektor V 275.

Schaffgotsch, Gräfin von IV 305. Schaller, Dr., Auftos der Frantfurter Ausstellung 1907 III 114.

Schanz, Pianofortefabrifant I 201, 202; II 267, 268, 283, 290.

Schauspiele, Agl., in Berlin III 151. Schebeck, Dr. E, Prag I 36; III 126, 296; V 296.

Schechner, Nanette (Sängerin) V 249, 250, 251,

Schelble, J. N. Singafademie-Direttor V 55, 56.

Schent, Joh., Komponist I 12, 13. Schiller, Friedrich I 26, 99, 288, 289, 292; II 1, 3, 209, 259, 300; III 79, 180; IV 129, 141; V 4, 6, 14.

Schilling, Universallexison der Ton= funst I 13.

Schindler, Anton, I V, Driginalbriefe an ihn I VIII.

— (Sündenbock u. Allgemeines) IV 324; V 4, 6.

— Beethovenbiographie, I Ausg. II 304, 305; IV 300, 331.

- Beethovenbiographie, II Ausg. IV 293, 331.

— Beethovenbiographie, III Ausg. I 12, 13, 22, 51, 75, 95, 96, 104, 114, 147, 211, 213, 243, 244, 332; II 10, 27, 71, 171, 177, 216, 217, 221, 224, 225, 318, 320; III 22, 79, 145, 173, 207, 233, 262, 272, 278; IV 2, 13, 76, 101, 122, 158, 160, 208, 209, 222, 228, 272, 286, 306, 311, 313, 314, 326; V 5, 11, 12, 13, 23, 28, 29, 41, 59, 78, 79, 91, 92, 94, 118, 127, 132, 145, 155, 160, 161, 162, 171, 172, 174, 177, 180, 181, 192, 197, 198, 199, 246, 255, 308, 311.

— Anton, Briefe IV 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 265, 266, 267, 268,

270, 272, 273, 274, 275, 285, 297, 303, 306, 307, 269.277. 308, 309, 310, 315, 316, 326, 330, 332, 337, 342, 351; V 7, 8, 9, 12, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 66, 67, 68, 86, 90, 109, 112, 296, 308.

Schindler, Beethovennachlag I 53, 75, 76, 80, 218; II 3, 44, 161, 201, 203, 224, 225, 271, 312; III 22, 50, 71, 143, 149, 150, 209, 234, 268; IV 75, 97, 182, 197, 209, 210, 312, 338, 345; V 10, 11, 32, 40, 56, 62, 86, 109, 270, 276, 277, 288, 290, 293, 294, 300, 302, 303, 306, 310, 315.

Memorabilien Beethoven'iche

IV 292.

Beethoven in Paris IV 286,

331; V 75.

- und Beethoven über die Gräfin Gallenberg I 78ff.

Schindlöcker (Schindleker), Philipp,

Violoncellist I 82.

Schittenhelm, Anton, Ganger (Amanuenfis bei der Wefellichaft der Musitfreunde in Wien) II V: V VI, 130, 131.

Schlachtmeffer ober Schildfrote für Wellingtons Sieg II 190, IV 239. Schlechtes Schönheitsgesicht III 115.

Schlegel, Al. W., I 205.

Schleiermacher, Geh. Kabinetsfefretär in Darmstadt IV 186, 216, 319, 321. Schlemmer, Kopist III 8, 9, 63, 89; IV 115, 213, 264, 268, 275, 303, 304, 315, 330, 331; V 101, 110. — von, Rentier in Wien III 273;

IV 221; V 125, 127, 128, 134, 142, 168, 195, 197, 198, 199. - Frau von V 119.

Schlefinger, Musitalienhandlung, Berlin I 317; III 33, 93, 104, 109, 110, 112, 113, 131, 132, 133, 149, 154, 175, 196, 243, 264, 268, 350; V 95, 107, 155, 158, 160, 165, 167, 176, 182, 183, 189, 190, 193 (Canon), 194, 195, 202, 227, 231, 232, 278, 282. — Morit IV 33, 92, 93, 124, 131,

196; V 95, 179, 185.

Schlösser, Abolph IV 243.

Schlosser, Joh. Mons, Beethovens erster Biograph I 4; V 221. Schlösser, Louis IV 243, 244 st.

(Ranon), 255, 320.

Schoßers (Wiener Magistrat) IV 25. Schmerling, Leopold (= L. S.) III 98, 125, 126, 225, 292, 293.

Schmettan, Q. Graf, Berlin V 67, 68. Schmidt, Adolf, Darmstadt IV 186,

217, 320, 321. — August, Redakteur III 214, 215. Dr. F. A., Schriftführer im Beethovenhaus II 233.

- Beinr., Theaterdireftor III 26, 27. - Dr. J. A., Arst I 55, 57, 92,

93, 96.

— Mitredattenr des "Orpheus" II 181. Schmidt und Sonnenberg, Führer durchs Beethovenhaus V 235.

Echnaps, Fran IV 306, V8, 26, 248. Schneider, Affiftent der Agl. Bibliothet in Berlin V VI.

Schneller, Dr. J., Prof., in Graz II 59, 60; V 61.

Schnellfegelnde Fregatte IV 306, 332; V 26. Schnur barte, Die, (Ungaren) II 37,

40, 43, 46, 55, 74. Schoberlechner, Franz, Hinnift

IV 271, 276. Schönauer, Dr., Abvokat, Aurator für den Reffen III 190, 191, IV 10.

Schöne, Dr. A., Briefe von Beethoven an die Gräfin Erdödy I 259, 260; II 6, 251, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 304; III 39, 173; IV 50.

Schönfeld, Therese I 115.

- Graf I 227, 230. -Jahrbuch für Tontunft Wiene I 230.

Scholz, Kapellmeifter IV 304, 305; V 117.

- Schauspieler II 23, 24, 25. Schotts Söhne, B., in Mainz Verlags=

handlung I IX, II 279, IV 90. 133, 135, 154, 158 175, 195, 213, 266, 290, 335; V V, 15, 16, 17, 33, 34, 56, 77, 78, 79, 83, 84, 95, 98, 102, 106, 107, 115, 137, 174, 176, 202, 207, 215, 217, 218, 227, 241,

242, 244, 245, 255, 265, 267, 273, 279, 281, 282, 284, 285, 288, 291, 294, 295, 297, 301, 303, 308, 311, 312, 313, 314, 315.

Schreiber, Dr. Alons, Brof. d. Neithetif

II 4, 5, 32.

Schreib=Sudler V 102.

Schrenvogel, Josef I 210, 211, 230; II 235, 236; V 174.

Schröder=Devrient, Wilhelmine IV 222, 341.

Schottenbastei in Wien II 319.

Schuberth, J., Musikverleger I 80, 226. Schufte von Menschenfeelen find gu geißeln V 148.

Schuldenlast von 2300 fl. C. M. (Conventionsmünze) IV 284, 285.

Schüller, Banquier I 61. Schüller & Comp. I 195.

Schult, Fran Magdalene I 206.

Schulz, Karoline, in Potsbam IV 35. Schulze, Fran Juftigrat, geb. Rillitichty III 4.

Schumann, Robert I 53, 59, 86, 123, II 183, 274.

Frau Clara, Pianistin IV 175. Schuppanzigh, Sguaz, Geiger I 25, 96, 136, 137, 164, 165, 245, 266, 268; II 67, 149, 160, 173, 175; III 4, 31, 157; IV 255, 260, 261, 262, 263, 264, 293; V 11, 12, 15, 89, 91, 131, 151, 182, 213.

Schuppanzigh'sches Duartett Underes I 114, V 108, 151.

Kommissionär in Wien Schuster, II 290.

Schuster & Loeffler, Berlag, Berlin I IX, 186.

Schütz, Magistratsbeamter V 289.

Schwab III 172.

Schwan (Schwann usw.) Gasthaus in Wien I 23, 24, 27, 108, 197, 215, 249, 291, 303; II 50, 54, 60, 61, 62, 64, 117, 141 (im S.), 309. Schwanberg, W., Musiker I 135.

Schwarzenberg, Fürst von I 180. Schwarzhuber, Finanzrat in Prag

IV 64.

Schwarzspanierhans, Aus dem I 148; III 273; V 199, 200, 216, 217, 224, 230, 252, 280.

Schwedisches Diplom IV 310. V 22. 273.

Schwedische Musikatademie IV 312. Schweigen, Das, Kanon III 12: V 30.

Schweigger, Baron von, Rammerherr des Erzherzogs Andolf I 189, 190: II 45, 46, 84, 138, 158, 169, 172; III 122, 216.

Schwenke, C. F. G. Canon V 69, 75, 99, 106, 107, 187.

Schwer zu Exeguierende III 96.

Scott, 33. IV 110.

Sebald, Amalie (Frau Krause) II 34, 88, 89, 92 (Stammbuch), 103,

104, 105, 106; III 35. Secretarius Karl IV 144, 145. Seelenheil des Neffen fucht Beethoven

allein IV 43.

Seibert, Dr., Chirurg V 308.

Seidler (= S.), Biolinist III 145. Seiffert, Rlavierfabritant in Wien II 268.

Sedlazek, Joh., Flötenvirtuoje V 183. Segen=Unefdote mit Stadler III 294. Sefretär der schwedischen Musik-akademie IV 201, 309.

Selbstgespräch eines geflüchteten Königs II 269.

Selbstmordfatastrophe des Meffen V 235, 247, 251, 256. 257. Selchwurstgasse V 20. Sellner, Prof. V 185.

Selten gut (?) III 242, 243. Geneca V 191.

De brevitate vitae III 29.

Senn, Magnus V 152. Sentivany, Dichter (?) II 134, 135.

Servilia, Schwester Catos V 172. Senfried, Ritter von I 13, 38, 161; II 32, 473, 493, 259, 291; III 5,

93, 95, 119, 156, 207, 208, 210; IV 62, 158; V 60, 150, 162, 186. Shafespeare I 205; IV 260.

Shedlock, J. S., Musikgelehrter III 150, 272; IV V, 243, 346, 348, 349, 351; V V, 218, 236, 237.

Siberien I 25.

Siboni, G., Sänger II 21, 22, 160, 177, 178.

Sieber (?)=Seibert Dr. III 243.

Sieg. Der, des Kreuzes. Dratorium III 6.

Signale, Leipziger für die musita= lische Welt I 46: II 186: III 263: IV 340; V 115, 279.

Signor Abbate V 238.

Simerdinger, Brof. IV 7, 15.

Simoni, Mufiter I 63.

Simons, II., Fabritbesitzer in Elber=

feld II V, 274. Simrock, F, III 57, 58, 59; IV 45, 85, 87, 88, 104, 111, 122, 125, 134, 135, 154, 160 168, 205, 206, 288, 314.

— N., Mujifverleger in Bonn I 17,

110, 117, 127, 143, 162, 207; II 286; III 59; IV 62.

- N., Mufitverleger in Berlin I 18;

III 57.

Sina, Biolingt II 149.

Singatademie in Berlin IV 189, 214. Singemusif bei Beethoven I 283, 285. Singerstraße in Wien III 297.

Singschule des Wiener Ronservatoriums III 297, 298.

Si non per portus (Kanon) V 193.

Sirf, Matthias II 91.

Smart, Georg, in London II 266, 267, 275; III 29 (Canon) 70, 71, 72, 73, 169, 177, 179, 271, 344; V 68, 162, 182, 190, 289, 290, 292, 294, 300, 306, 310.

Smettana, Dr., Arzt III 55, 56, 57, 65, 66, 103; IV 272; V 112, 247. Smit, de, Rurier beim Fürften B.

Esterhazy IV 16, 19.

Smith, Dr. Anton, Arzt IV 20, 21. Sofrates, Der heilige II 57, 58, 100; III 115.

Sclononitich (Sclowonowitich) Post= meister in Cassel II 130.

Sonate = Sonatenform III 292. Sonett (Englisch) zu Ehren Beet= hovens II 248.

- auf Beethoven V 315.

Sonnleithner, Jos. I 102, 104.

2. v. V 4, 217.
Dr. V 131, 132.

Connenfels, von IV 15.

Boffischen Sonntagsbeilagen zur Zeitung I 186; II 233, 311; III 24, 59: IV 104, 122, 125. 134, 217, V 19, 235, 247.

Sonntagsmusiten bei Czerny III 120. Sontag, Benriette, Sängerin IV 161. 162, 276. Sorel, Agnes (in "Jungfrau von

Orleans") II 3.

Spaawasser II 284.

Span des Holzes Christi V 170, 174. Spätstück V 149, 150, 234, 235.

Speer, Joh., Besitzer IV 96.

Sperl, Amimann bei der Gräfin Erdödy II 276, 279, 280, 285, 304: III 36, 53.

Spener, Carl I 136, IV 199.

- Komponist in Frankfurt IV 87. - Edward, in Ridgehurst I VIII, 28, 106, 136, 200; II 307. Spiegelgasse V 152.

Spielmann'iches haus Wien

II 171. Spifer, Dr. V 267, 269, 270, 273, 278. Spina, L., Berlag IV 175, 178.

181, 341; V 42, 60. Epital V 269, 275. Spitta, P. I 83.

Spitta's Bachbiographie I 69. Spohr, L. (Kanon) II 157, 160.

- Ranon: Rurg ift der Schmerg (1815) II 152.

- Selbitbiographie II 259, 299, 300. Spontini, Gasparo II 17, III 260. Sporschil, Joh. Chrys. V 247.

Sprachrohr III 240 Spree, Die, Flug II 1, 3.

Staatsschuld von 1300 fl. III 84, 85, 134.

Staatezustand in Wien III 162. Stackelberg, Baron von I 35.

Stadion, Graf, Finanzminister III 269, 270.

Stadler, Abbé I 112, 113, 114; III 278, 294 (Anefdote); IV 299; V 219, 220, 221, 238 ff.

Stadtbibliothet zu Frankfurt a. Dt.

III 113, 114.

— in Mainz V V, 17, 33, 35, 57, 78, 80, 84, 97, 100, 104, 107, 116, 177, 203, 217, 228, 242, 243, 244, 268, 280, 282, 286, 295, 302, 311, 314.

Stadtbiliothet in Wien I VIII

Stammbuch von Ch. Reate III 13. Stargardt, J. A., Buchhandlung V

318.

Staudenheim, Dr., Argt (Stauden= heimer) II 95, 108: III 65, 175: IV 37, 38, 121, 154, 155, 180, 225.

Stein, Andr., Klavierfabritant I 111, 112, 130, 202; II 151, 268, 283; III 78, 185.

- Friedr. I 252, 253.

Orgelbaufamilie in Ungsburg II 151.

- Brof. IV 7, 15.

Stein = Steiner II 244. Steinender III 134.

Steiner von Felsburg V 88, 89.

- & Co., Berleger in Wien I 78. 79; II 6, 10, 44, 65, 112, 215, 216, 218, 219, 221, 225, 244, 245, 251, 261, 278, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 308, 318; III 15, 18, 23, 46, 53, 55, 65, 69, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 118, 124, 125, 132, 133, 134, 155, 158, 185, 204, 210, 296; IV 2, 30, 32, 35, 36, 38, 47, 55, 99, 100, 118, 119, 126, 138, 140, 141, 145, 146, 149, 150 (Formular), 154, 155, 156, 159, 163, 164, 166, 193,228, 243, 288, 347, 348; V 19, 27, 28, 37, 64, 94, 100, 101, 102, 202, 216, 222, 243, 261.

Stephansorden-Großfreng IV 31. Sterfel, Romponist I 126; V 219.

Stern, Ad., Literarhistoriter II 78. Stern'iches Ronfervatorium, Berlin V 18.

Sternwarte, Reine, in Wien II 98. Stieglit & Co., Bankiers in St. Betersburg V 161, 162.

Stieler. R. J., Maler in München IV 56.

St. Leu, Graf von, f. Bonaparte, Ludwig.

Stockhausen, Fran, von der Ahr V 285.

Stoll, L., Schriftsteller I 279.

- Dichter V 292.

- Mar, Arst I 279, 280; V 122.

Stollianer V 120, 121.

Storich (?) IV 178.

Strafgesebuch Ofterreichs IV 43. Strauß, Rapellmeifter (?) III 26.

Streder, Dr., Geh. Rommerzienrat, Chef des Hanses B. Schotts Sohne in Mainz I IX; V V, 17, 18. Streicher, Joh. Andr. III 79, 174,

175, 184, 222, 228, 240, 271,

V 53, 54, 81, 82.

— Manette I 112, 130, 202, 253; II 15, 151, 268, 283; III 77, 78, 81, 107, 108, 109, 112, 115, 156, 159, 160, 161, 165, 170, 171, 174, 184, 185, 186, 187, 194, 195, 200, 201, 217, 218, 219, 220, 222, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 (Oberthofmeisterin), 244, 245, 246, 247, 248, 262, 265, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291; V 53.

- Frl, Ranettens Tochter III 77. 107, 108, 185, 200, 248.

Streicher'sche Pianofortefabrik Wien III 79, 174.

Streichquartettmusit, hoher Kurs IV 212, 214.

Stubenthor in Wien III 55.

Stumpff, 3. 21., Sarfenfabrifant, Freund Beethovens II 267, 297, 306; III 73, 268; V 65, 68, 162, 289, 290, 294, 300, 310.

- Mar V 64, 65.

Stutterheim, von, Feldmarschalleut= nant V 265, 302.

Stuttgarter Abendzeitung (Referent) III VI.

Stng IV 159.

Substription IV 201, 208, 216, 219, 221, 222, 227, 239, 269, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 384, 290, 294, 296, 304, 317; V 21, 34, 49, 86, 202, 203. Sultan III 48.

Sumpf und Schlamm im Kunstboden III 222.

Sündflut, Die, Oratorium I 218, 219: III 188.

Suphan, Prof. Dr., Geh. Direktor, Weimar III 149. Suppen=Mantif IV 220, 225. Supplemente IV 346 ff. Swieten, Baron von I 72; V 122. - Gerhard von, Arzt V 122. Symphonie=Arrangements II 27. Syrien IV 116.

Szadrowsty, R., Musitdirektor III VI, 153, 261.

— Manfred, St. Gallen III VI, 152, 153.

S. S. (Schlachtsymphonie) II 198.

Zacagno, Don, Oper II 18. Tacitus : Uberfetsung I 207. Tagebuchnotizen vom Jahre 1812 bis 1818 II 143; V 67.

Tant de bruit pour une omelette IV 314.

Tantus quantus lumpus III 200. Tarpeja IV 139, 142. Taffos Gerusalemme liberata I 199.

Tastatur V 40. Tatischeff, Fürst von II 96.

Tauber Bruder II 99. Taubert, W., Komponist II 29. Teinfaltstraße (Wohnung) I 287.

Tempis Berdeutschung III 205, 206. Tempobezeichnungen III 205. Tendler & Manftein, Bantgefchaft

V 88, 278, 279, 280. Tenger, Mariam I 76, 77.

Ternionen IV 331. Ternen IV 331.

Terzett in Quintett übersett III 189. Testament IV 203; V 289.

- Seiligenstädter I 57.

- des Bruders Carl van Beethoven II 312, 313.

Testamentsvollstredung V 310. Teufelsmenschen III 244, 245. Thal, Kanfmann V 169, 170.

Thaner=Deiters' Beethovenbiographie I. Bb. (II. Aufl.) I 9, 11, 12.

— II. \$\,\text{\Box}\$. I 22, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 46, 51, 63, 68, 76, 81, 82, 95, 97, 104, 106, 108, 109, 115, 116, 124, 128, 131, 145, 147, 155, 163, 167, 174, 202, 215. - III. 35, I 34, 76, 136, 165, 188,

196, 218, 240, 243, 245, 271, 278,

289, 295, 298, 301, 306, 309, 310, 320; II 12, 19, 23, 24, 27, 69, 72, 91, 92, 100, 101, 118, 119, 125, 133, 136, 143, 144, 147, 152, 171, 172, 174, 180, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 194, 203, 204, 211, 212, 234, 236, 244, 246, 247, 267, 292, 293, 294, 295, 296, 306, 309, 311, 320; III 3, 16, 17, 21, 26, 27, 31, 53, 71, 77, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 150, 155.

Thayer=Deiters, IV. Bd. III 267, 269; IV 160, 162, 196, 240, 243, 244, 255; V 41, 79, 117, 160, 161, 246.

Thaper, Chronologisches Berzeichnis I 31, 104, 278, 320; III 3, 145; IV 91, 127, 142, 185, 263; V 61, 180, 190, 205. Theater an der Wieden I 111.

- Menes (dentsches) in Beft II 37, 40, 63, 64, 82.

Theaterdirektion in Wien I 178; II 298, 299; III 1, 4.

Theaterzettel zur großen Afademie am 29. November 1814 II 224.

Thema des Meisters, tomponiert vom Erzherzog IV 29.

Thomson, Georg, Edinburg I 124, 125, 171, 174, 294, 298, 299, 318, 320; II 25, 27, 68, 69, 70, 122, 123, 174, 181, 246, 247; III 150, 292; IV 62, 111.

Thursusschwinger III 24. Tiedge, Chr., Dichter II 34, 43, 44, 93, 101, 102, 116, 131; III 275. Tischkönigin (Schechner)

250.Tobias in saecula saeculorum V 89. Tobiaspersiflage V 174.

Tobiafferl III 93; IV 36, 116. Töbe, Geh. Baurat in Breslau III V. Totaher IV 269, 270.

Toni f. Antonie Brentano.

Tostana, Großherzog von IV 281. Toft I 34.

Traeg, Berleger I 17, 32, 277, 283, 306, 338; II 56, 260; III 94.

Transcendental: Conaten V 89. Trantmannsdorf, Fürst von V 8.

Trautwein, T., Musikalienhandlung, Berlin V 134, 136, 137, 138. Trefffunst im Singen IV 27. Treitschke, Fr., Dichter I 217; II 15, 16, 17, 21, 22, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 193, 194, 215, 228, 234, 235, 236, 272, 298, 319; III 4, 38, 82, 128, 129, 130, 151, 152, - Singspiel "DieChrenpforte" II288. - Singipiel "Bute Rachricht", Bermanias Wiedergeburt II 181, 182, 186, 190. Treller, D. B., Medizinischer Schrift= steller III 251. Trios oder Terzette I 249, 266, 268, 337. Tripodo, Dr. B. V 317. Troglodyten - Söhlenbewohner III 289. Trompeten in "Chriftus", Oratorium I 330. Trostesgedanken III 289. Trorler, v. I 188. Troper, Graf J. C., zu Thurn II 168, 169, 206, 207; III 64. Truchseß-Waldburg, Graf I 264, 265. Registraturdirektor Tichischta, Wien III 197, 262, 273. Türk, Theoretiker V 75. Türkheim, v., hess. Sekretär IV 321.

293; IV 20, 21, 23, 25, 39, 83. übelgebohren II 305. Uhland, Dichter I 280. Ultramontanismus IV 119. Ulusses I 272. — Heimkehr II 78. Umfang der Singstimme V 316. Umlauf (Fingerentzündung) I 217. — Rapellmeister II 224, 225; V 91. Unbekannter Dichter I 216, 289. Unberufene Apostel III 22. Undine von Fouqué III 4. - Oper von Hoffmann IV 89. Ungarn, Primas von II 36, 37, 40. Ungedruckte Briefe I 87 (Nr. 52), 98 (Mr. 57), 101 (Mr. 60), 113

Turnermeister von Eurova III 122.

Tuscher, M. v., Magistraterat III

Türfische Musit II 95.

(Mr. 70), 119 (Mr. 74) 120 (Mr. 75). 130 (Mr. 80), 141 (Mr. 89), 152 (Mr. 98), (Nr. 97), 154 162 (Mr. 106), 167 (9tr. 109), 170 (97r. 110). 177 (Mr. 112), 229 (Nr. 153), 231 (Mr. 154), 234 (Nr. 155), 263 (Nr. 178). 265 (9tr. 180), 276 (Mr. 191), 287 (Nr. 197), 293 (Nr. 201), 300 (Mr. 205), 303 (Mr. 208), 315 (Mr. 216). 317 (Mr. 217). 329 (Mr. 221), 331 (Mr. 222), 335 (Mr. 225), 339 (Mr. 226); II 4 (Nr. 229), 10 (Nr. 234), 40 (Nr. 253), 82 (Mr. 290), 170 (Mr. 365), 196 (Nr. 391), 260 (Nr. 430); III 17 (Mr. 491), 145 (Mr. 614), 259 (Nr. 726), (Mr. 627), 260 (Nr. 727), 298 (Nr. 756), 299 (Nr. 757, 758); IV 5 (Nr. 762), 60 (Nr. 793), 61 (Nr. 794), 179 (Nr. 862), 205 (Nr. 880), 346 (Mr. 974), 349 (Mr. 977), 350 (Mr. 978, 979), 351 (Mr. 980); V 218 (Nr. 1135), 236 (Nr. 1153), 237 (Mr. 1154), 316 (Mr. 1221). Unger, Caroline, Sangerin IV 161, 162, 276. Ungergasse III 232; IV 332 (Vor= ftadt Landstraße); V 128. Ungermann, Bolizeitommiffar 181, 324. Ungeweihter und Broadwood-Flügel II 268. Unglüdlicher, glüdlicher Mensch bin ich IV 147 Universalerbe (Karl) IV 203; V 288. Universalmedizin V 301. Universitätssaal in Wien II 133, 157, 158, 199. Unfterbliche Geliebte Beethovens I 73ff., 77, 165, 324; V 211. ——— Die, von Dr. A. Chr.

Baldomire, 3 due III 237. Barena, J., Kammerprofurator I 152, 202; II 58, 59, 60, 62, 63, 72, 130, 132, 142, 144, 146, 173, 245, 267, 283, 290, 346, 347; III 131. 74, 75, 76, 79, 91, 128, 129,

— 8 Tochter II 245, 246, 268.

Bariationen V 42.

— bes Grzherzogs IV 37, 38, 54, 55. - bei Entschuldigungsformen III 137.

Barnhagen von Enfe II 85, 86, 113, 115, 238, 239, 241.

Barnhagen-Sammlung Berlin in II 86; III 3.

Baterunfergäßl III 296. Veni vidi vinci (!) IV 60. Benns Urania, Stern I 219. Berbeiserte Fagotte V 204.

Verderbtheit des öfterreichischen Staates III 175.

Bereinzelung der Stimmen V 225, 226.

Verhuven, Heinr, IV 206, 207. Rommissionär

Bering, Dr., Arzt I 54.

Veritas odium parit IV 191, 320; V 3.

Bersagamt à la Beethoven I 27. Verziehungsanstalt III 219.

Biehmenschen III 219.

Vierhändige Sonate V 38, 39, 40, 41, 42, 165, 167.

Bierteljahrsichrift für Musikwissen= schaft I 83, 143, 296; III 20, 28: VI 188.

Bierzehn ungedruckte Briefe, Samm= lung Meinert I VII.

Vindobona (Wien) II 225.

Biol, Karl, Kaufmann in Umsterdam V 47.

Violino secundo V 212.

Bioloncello, Das verfluchte II 285, 286, 304, 305.

Violoncello=Orden II 47, 48, 152; III 278 (Großfreug).

Bioloncellsaiten, Uber (humoristisch) HI 50.

Virtuosi senza Cujoni IV 35; V 317. Vita brevis III 29.

Viglipuochotl — Huiglipuochotl, s. d. A.

Bogel, Sänger II 195.

Vogelsang, österr. Regiment II 113. Volkmann, Dr. S., in Dresden I IX,

II V, III VI, IV V, 185, 277, 295; V VI, 75, 180, 204, 205, 247.

- Neues über Beethoven IV 295; V 204, 247.

Volkslieder, Ofterreichische IV 86. Boltsweisen, deutsche, von Thomfon,

Edinburg, II 248.
— russische II 248.

- polnische II 248. - tirolische II 248.

- venezianische II 248.

- portugiesische II 248.

Vollmacht III 32. Boltaire V 225.

Vorhang beim Arienvortrag II 172. Vormund, Ausschließlicher IV 32, 38, 40, 68, 71, 204.

Vormundschaftsprozesse III 114, 117, 292, 293; IV 25, 26, 32, 38ff., 43, 60, 66, 68.

Vorzug des Breitkopf & Bartelichen

Musikverlags I 325. Boß, J. H., homers Obuffee IV 193. Boffische Zeitung I 6; II V (Refe= rent), V 47, 89.

2Baagen, Frau (Schechner) V 251. Wagener, Kommissionär I 234, 235,

261, 263. Wagner, R. I 24,41; II 271; III 261. Wagram, Schlacht bei I 285.

Wales, Prinz von (Georg IV.) I 116. Walfische harpunieren V 27.

Wallishanser (Buchhandlung) I 309. Walter, Pianofortefabrifant I 31,

105, 130, 202. Wanda, Königin, Tragoedie II 73. Warnung I 126.

Wartensee, Snyder von, Komponist III 184, 192, 193, 250.

Gut bei Gneigendorf Wasserhof. IV 162.

Basserkunstbaftei in Bien I 97. Wassersucht V 286, 289, 292, 293,

300, 302, 306, 308, 314. Watt, James V 80.

Bawruch, Dr., Arst IV 270; V 308, 309.

Weber, Carl Maria von II 18, 35, 66, 67; IV 113, 224, 284, 294; V 182.

— Mar Maria von II 18, 67; IV 295.

- Dionns I 114.

- Gottfried V 105, 217, 220, 221.

Wechselnote V 97.

Wegeler, Dr. Franz, I 9, 19, 22, 25, 47, 54, 57, 96, 139, 150, 217, 238, 310, 312; II 60; III 34, 35, 57; V 269, 272, 273, 276, 284, 291, 292, 297, 298, 302.

— W., Sohn von Franz V 272.

- Rarl I 20.

- und Ries, Biographische Notigen über & van Beethoven I 9, 20, 25, 26, 32, 51, 57, 84, 238.

Weigel, T. D. I 39. Weigl, J., Komponist I 13; II 182, 259; III 252, 253.

Beimar, Großherzog August von, II 98, 100.

Weinmüller, Sänger II 171, 172, 177, 178, 185, 186, 187 (Dber= baffift in Wien).

Beiser des Apollo (Nägeli) V 50,

Beig, Biolinfünftler II 149; V 108, 109, 213.

Beißenbach, Dr. Aloys, Schriftseller II 223, 224, 225, 234; III 30, 41; IV 8; V 28, 41.

– Meine Reise zum Wiener Kongreß II 225; III 30, 161.

Beißig (Reißig?) V 139.

Wellington, Lord, Feldmarschall II 225.

Wellingtons Sieg bei Bittoria II 28, 161, 170, 189, 198, 202, 203, 221, 224, 225, 273, 275, 297, 313, 314, 315; III 25, 26, 141, 159; IV 239, 240, 241, 344.

Wendt, Amad., Prof. II 292. Werner, Pater IV 119.

- Zacharias, Dichter II 73; V 318.

Wernhard, Kanzleidirektor V 21. Wertheimber I 97.

Best (Schrenvogel) I 209, 210, 211; II 236.

Westermanns Illustrierte Monatshefte I 185.

Westfalen, König von I 240, 241, 246, 247, 251, 254, 264, 280.

Westfälischer Schinken II 240.

Westminster=Abtei I 72; II 28, 275: V 222.

Wetler, Baron Al. von, I 115, 116. Wibler, Anton, in Wien (Auto= graphenbesiger) II 211.

Wie ein Beiliger leiden V 149, 150. Wiedebein, Musiker I 134, 135.

Frl. I 135.

Wiedentheater (an der Wien) I 110. 154, 161, 198, 229, 233, 237, 242, 248; II 5, 21, 23, 73, 133, 182, 234, 259; III 151.

Wiederaufführung "Fidelio" des (1822) IV 165.

Biedertäufer V 25.

Wieland, Chr. M. I 129, 292.

Wiems, Gr. (Verleger) I 141, 142. Wien, Beethovenschäte I VII.

Wiener Allgemeine Mufitzeitung I 96; III 13, 214.

– Conservatorium III 249.

- Deutsche Runft= und Mufitzeitung III 288; V 63.

- Früchtel V 145. - Gfpaßigkeit II 22.

- Sofbibliothet I 9, 23, 25, 31, 109, 198, 238, 250, 258, 259, 266, 267, 268, 269, 309, 318; II 9, 15, 16, 30, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 78, 118, 127, 130, 134, 135, 136, 138, 141, 152, 154, 155, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 173, 192, 193, 213, 228, 287, 302, 308, 309, 310, 316; III 45, 30, 50, 63, 67, 69, 127, 128, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 176, 182, 183, 196, 198, 199, 202, 206, 209, 227, 240, 253; IV 5, 264; V 123, 222, 262, 298, 299, 301, 304.

— Hofoperntheater II 197, 299,

Softheater II 77; IV 98.
Modenzeitung IV 27, 170, 244.

— Musikalische Zeitung I 90; V 211.

- Musikzeitung I 180; IV 185.

— ohne Herz V 104.

Wiener "Presse" III 250, 251; V 179.
— Sonntagsblätter II 21, 24.

- Stadtbibliothek III 133; IV 60, 61, 342; V 210, 217.

— Theater Privat f. Wiedentheater.

— Universität I 216; II 133.

— Zeitschrift für Runft, Literatur ufw. I 37; IV 255; V 137.

- Zeitung I 64, 96, 101, 109, 126, 131, 243; II 76, 161, 171, 174, 194; IV 31, 166.

- Beitungscomptoir IV 47.

- Benfur I 143.

Biesenbrunn, Edler von = Rieses wetter f. d. A.

Wild, Sänger II 224, 225.

Wilder Mann, Restaurant I 194; V 109.

Wilke, Justizkommissar I 317.

Wilms (= Willisen), General II 85, 86.

Willmann-Galvani, Magdalene 41, 77.

Wimpffen, Frau von IV 184, 255. Winkelmusit IV 126.

Winter, Karl, Appellationsrat IV 82, 85.

- Emmerich, bessen Sohn IV 85. Winter, P. von, Komponist I 235,

236; III 237. - Das unterbrochene Opferfest I 236.

Winter, von, Magiftratsbeamter III 292, 293.

Wir irren allesamt (Motto) V262, 283.

Wirken für andere V 50, 51. Witt & Co., London III 17.

Witwen-Ronzert in Wien I 247. Wocher, Kabinettsekretär IV 273,

274, 303, 304, 305. Wohlgeharnischte Männer (= Du-

faten) III 84, 85. Wohltemperiertes Klavier von Bach

V 43.

Wohlwollen, Herr III 189, 198. Wolanek, Ferd., Kopist V 101.

Wolf, Advotat in Prag II 165, 166, 210, 211, 236, 238, 239, 240, 241, 249.

— Fran Major, in Graz V 193. Wolfmaher, J. N. V 182, 183, 294, 295.

Wo nicht verwundet, nicht schnitten V 126.

Wörterbuch der griechischen Dufit II 17.

Branisty, Anton, Biolinist II 33, 187, 259.

- Caroline, Sängerin, Gattin Seidler@ III 145.

- Paul, Komponist II 33, 187, 259. Wunder, Wunder V 308.

Wunderdoftor, Der, Singspiel IV 302.

Würm, Graf I 192. Wurzbach, Dr. E. von I 116; II

169, 305, 320; IV 15. Bufter, Buchhalter bei Artaria IV 54.

Wuthmann, L. (Referent) II V.

Xanthippe II 57.

Lenienkampf von Schiller und Goethe I 265.

X. (unbekannter Musiker) III 189.

Rahlenverdrehungen bei Brief= datierungen I 264. Zapfenstreich IV 211.

Banberflöte von Mozart II 18; III 54; V 144.

Rauberharfe, Operntert von Schreiber II 5.

Bedlig, von, Dichter I 59.

Zehnte Symphonie V 6, 38, 205. Reiselwagen V 52.

Beitalter bedarf fräftiger Geifter V 147, 148, 178.

Zeitlinger (Wiener Magistrat) IV 25. Zeitschrift der internationalen Musikgesellschaft I 126; V 181.

Zeitung für die elegante Welt I 154, 239.

Zellners Blätter für Theater und Mufif I 165, 273; II 175; III 275. Zelter, Carl, Komponist II 88; IV

34, 35, 182, 190, 193, V 53.

Zeltersche Liedertafel, Berlin V 44. Benner (Jenner?) V 159.

Beppelin IV 165. Zeughaus III 84.

in Betreff Zeugnisder Missa solemnis IV 289, 290.

Zeus und Ambrosia II 208, 209.

Richn, Stephan, I 180. Ziethamer in Brag IV 237. Bips, Diener IV 130. Bigler, Biolinspieler I 82. Bisius, Dr. I 215, 216; II 66, 67, 70; III 180.

Zmestal=Domanowecz, Ric. von I VIII, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 81, 82, 97, 105, 106, 108, 191, 215, 218, 238, 239, 249, 250, 257, 258, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 291, 301, 308, 309, 310, 317, 318, 337, 339, II 15, 30, 35, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 78, 126, 127, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 141, 152, 153, 163, 164, 166, 167, 168, 170,

172, 173, 174, 176, 189, 192, 193, 212, 228, 276, 287, 302, 305, 307, 309, 316; III 4, 5, 15, 30, 48, 60, 61, 63, 67, 69, 79, 127, 128, 141, 143, 151, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 175, 180, 182, 183, 193, 195, 197, 198, 199, 202, 209, 210, 226, 227, 230, 240, 252, 278; IV 5, 188, 197, 208, 240; V 235, 269. 3mešfal, Fran von III 126, (Senesfall), 127.

Bugeschufterte abscheuliche Familie V 134. Bulehner, Carl, Nachstecher I 126, 127. Zu Steffen sprach im Traume V 292. Zweite Taufe V 25.

Zwerglein allerhöchst V 35, 36.

## NEUDRUCKE DER BEETHOVEN-LITERATUR

mit Ergänzungen und Erläuterungen

von

Dr. Alfr. Chr. Kalischer

Wegeler und Ries, Biographische Notizen über Beethoven. Mit verschiedenen Beilagen. Zweite Auflage, geh. M. 3.—, geb. M. 4.—

Gerhard von Breuning, Aus dem Schwarzspanierhause

Mit zehn Bildern, geh. M. 3.—, geb. M. 4.—

Wilhelm von Lenz, Beethoven, das Leben des Meisters. Geh. M. 4.—, geb. M. 5.—

Anton Schindler, Biographie Beethovens. Mit verschiedenen Beilagen. (In Vorbereitung.)

SCHUSTER & LOEFFLER, BERLIN W

## BEETHOVEN UND SEINE ZEIT-GENOSSEN

Beiträge zur Geschichte des Künstlers und Menschen

von

## Dr. Alfr. Chr. Kalischer

in vier Bänden:

Band I: Beethoven und Berlin

Band II: Beethoven, Wien und Weimar

Band III: Beethoven und die Frauen. I

Band IV: Beethoven und die Frauen. II

In Vorbereitung des Verlages

SCHUSTER & LOEFFLER, BERLIN W



| Date Due                    |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
|                             |  |  |  |
| Library Burgay Cat no. 1137 |  |  |  |



ML 410 . B4 A22 5

Beethoven, Ludwig van, 1770-1827.

Beethovens s amtliche briefe

Mt. Ala. Ra. All Elidald van, 1770, Lidald van, 1770, Beethovene e antildre briefe

